

gorm, Gesetzsammlung

73 - -12,0



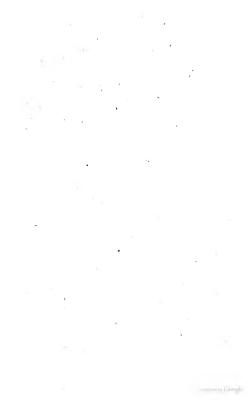

## Alphabetisches

## General-Megister

Band I-V und Band VII-XII

Gefek- & Statuten-Sammlung

freien Stadt Frantfurt. Berfagt von

Dr. jur. S. Belg,



Dit Sochobrigfeitlichem ausschlieflichem Brivilegium.

Frankfurt am Main, Berlag von 3. G. Holhwart.



H.

January - est to

1111

Drud von 3. B. Strena.

Abbeckereien. Diefelben burfen nur fehr entfernt von ber Stabt augelegt werben. VII, 286.

Mbaaben. Rur von ben competenten Staatsbeborben im perfaffungemäßigen Bege bestimmte und formlich ausgeschriebene Abgaben find gu entrichten. I. 15. - Außerorbentliche follen auf langer als 3 Jahre im Borans nicht bestimmt werben, I. 15. - Defrauba= tion berfelben. I. 15. - Die Beftenerung gebort gum Birtungefreife bes gefeggebenben Rorpers. I. 30. ber Butebefiger auf ben Dorfichaften. (Berordnung bom 30. Juni 1810, proviforifch beibehalten.) I. 76. 150, II. 98. - perichiebene von Sanbelsartifeln find aufgehoben II. 55. - von Gpebitiones und Transitautern find berabgefest, (Berorbs nung vom 27. Nanuar 1820.) II. 170 ff. (Berorbnung vom 31. August 1826.) IV 61. - von Leinenwaaren find berabgefest. (Berordnung vom 9. Geptember 1820.) II. 279. - von Sauten unb Belgmagren. (Berorbnung vom 24. September 1822.) III. 141 ff. - von Schaafwolle find berabgefest. (Berordnung vom 13. August 1822.) III. 144. - von Leber. (Gefeg vom 31. August 1826.) IV. 58 ff. (Befeg vom 26. Februar 1829.) IV. 151 ff. - welche Begenftanbe in ben Stagten, Die ben Bertrag vom 24. Ceptember 1828, bie Beforberung bes Sanbele betreffenb, abgefchloffen haben, Freibeit pon

Gin- und Ausgangs-Abgaben und vom Tranfitzoll genießen, IV. 141 ff. - Abgaben ber Sanbels: reifenben in biefen Staaten, f. Sanbelsreifenbe. - Erleichterung bes hiefigen Sanbels binfichtlich einiger barauf rubenben Abagben, (Gefek pom 3. Mai 1831.) IV. 221. - Abgaben von Baaren im biefigen Freihafen, TV. 226, V. 19. Aufbeb= ung reip. Berabiehung bes Berftgelbes fur mehrere Artifel. (Berordnung vom 17. April 1855.) XII. 88. - Abgabenerleichterung fur auswarts gebenbes Bier. (Befanntmachung ber Stabtfanglei vom 7. Marg 1832.) V. 17. - Aufhebung mehrerer Sandels: und Accife-Abgaben, (Befauntmachung vom 11. Februar 1836.) V. 223. - von Steinfohlen. (Gefet vom 3. April 1838.) VII. 34. - Aufhebung ber Abgabe von felbfterzeugtem Beine, (Gefek vom 16. Juni 1840.) VII. 208. - Abgabe ber burch Berbeirathung in bas biefige Burgerrecht Gintretenben ju Gunften ber milben Stiftungen, (Gefet bom 15. April 1851.) XI. 91. Ansführung biefes Ge= feges. (Gefet vom 20. Mai 1851.) XI. 123. -Gefeg vom 16. Marg 1820 über beren Entrichtung und Dauer, II. 191 ff. Fortbeftand ber in bem Befeg vom 16. Darg 1820 aufgeführten Mbgaben, (Berordnung vom 11. Marg 1823.) III. 156 ff. (Berordnung vom 7. Mary 1826.) IV. 55 ff. (Berordnung vom 11. Juni 1829.) IV. 163. (Berordnung vom 29. December 1831.) V. 13. (Berordnung vom 6. August 1833.) V. 99 ff. (Berordnung vom 31. December 1833.) V. 176. (Berordnung vom 20. December 1836.) V. 229. (Berorbning bom 30. December 1837.) V. 320. (Wefes vom 29. December 1838.) VII. 80. - Cammtliche orbentliche

außerorbentliche Abgaben. (Allgemeines Gefet bom 23. April 1840.) VII. 203 ff. - Die außerorbentlichen Abgaben fur bie Kingnaperiobe ber Sabre 1842, 1843 und 1844, (Gefet bom 28, December 1841.) VII. 335 ff. Desgleichen ber Jahre 1845-1847. (Gefes vom 22. October 1844) VIII, 79. Desaleichen ber Jahre 1848-1850. (Befet vom 30. December 1847.) VIII, 222. Desgleichen ber Jahre 1851-1853. (Gefes vom 24. December 1850.) X. 359. Desgleichen ber Sahre 1854-1856. (Gefen bom 29. December 1853.) XI, 351. - C. auch Ctabt= maaggebühren, Gemeinbeumlagen. Steuern. Brunnengelb. Gintommenfteuer. Bruden- und Chauffeegelb. Bohn= und Diethfteuer. Stempel. Accis. Bahrichaftsgebubren. Ausrufgebuhren. Brennholg. Branntweinbrennerei. Laternengelb. Rartenftempel. Calaccis. Bechfelftempel, Roblen. Pferbefteuer. Bunbefteuer. Dain-Schifffahrte-Abgaben, Rachfteuer. Quartiergelb. Zeitungoftempel.

Abgeordneter zu ber constituirenden Nationalversammlung; besien Bahl. (Gefes vom 25. April 1848.) VIII. 248 ff.

Abtheilungen ber Burger gur Mahl bes Bahlcollegs für ben gefeggebenben Körper. I. 21 ff. — S. auch authentische Erklarung. Stimmliften.

Abtretung, gezwungene, von unbeweglichem Brivateigensthum, f. Expropriationsgefes.

Ab. und Bufchreibbucher über Grundftude in ben biefigen Ortschaften und beren Gemarkungen , f. Felbgerichte. Landgeometer.

Abwefende, f. Berichollene Berfonen.

Mbangegelber, f. Rachfteuer.

- Acceptation von Wechseln, s. Wechselordnung von 1739, Abanderungen berfelben. Wechselordnung, allgemeine beutsche. Weswechsel.
- Mccidentien, f. bie Behörben, für beren Beamten refp. bie Beamten, für welche biefelben eingeführt find.
- Mccis. In Mccis: Straffallen barf bas Urtbeil vor Grlebigung ber Appellation vollftredt merben, I, 44. -Defraubation, II. 193. - Acris-Tarif II. 192. Deffen Fortbeftanb. III. 156. IV. 55. 168. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. - bes einguführenben fremben Biers. (Befanntmachung ber Stadtfanglei vom 26. Januar 1831.) IV. 219. -Aufbebung mehrerer Accife-Abgaben, (Befanntmad)= ung bom 11. Februar 1836.) V. 223. - von Diebl. (Gefet vom 15. Dai 1838.) VII. 48. - Accis-Befet fur bie Stadt und beren Gemartung vom 9. April 1839. VII. 124 ff. Abanberungen refp. Bufabe au biefem Gefete. (Befanntmachung ber Stabtfanglei vom 18. Mai 1841.) VII. 227 ff. - Canb-Accis-Gefet vom 16. Juli 1839, VII. 151 ff. -Accis-Abanberung bes Biers. (Befet vom 22. Februar 1842.) VIII. 5. - Tariffat fammtlicher accisbaren Begenftanbe. (Befet bom 22. October 1844.) VIII. 77. - von Rauchfleisch. (Befet vom 22. October 1844.) VIII. 78. - Beitere 3ufake und Erlauterungen zu bem Accisgefeke vom 9. Mril 1839. (Gefet vom 4. Dara 1845.) VIII. 92 ff. - Berabiebung ber Meblaccife fur bie Jahre 1848 -1850. (Befanntmachung ber Ctabifanglei vom 29. Juni 1848.) VIII. 263. - Accis-Gefet vom 24. December 1850. X. 361 ff. Prolongation biefes Befeges für bas Jahr 1854. (Befeg vom 29. De cember 1853.) XI. 369; fur bas Jahr 1855. (Gefes

- vom 28. December 1854.) XII. 60. Zusis zu bem Accisgesjes vom 24. December 1850. (Geset vom 19. Juni 1856.) XII. 94. — Prolongaciton bes Accisgespes vom 24. December 1850 sir das Jahr 1866. (Geset) vom 7. Augusti 1865.) XII. 120. — S. and Kerarislaccis. Abbitionalaccis. Salancis.
- Acconcheurs I. 232 ff. VII. 245 ff. Tage für biefelben. I. 319 ff. VII. 299 und 300. 302 ff. S. auch Stadtacconcheur.
- Adergericht, f. Landwirthschaftliche Boligei. Aufhebung besselben und Bertheilung seiner Funktionen unter andere Berwaltungsamter. II. 89.
- Acten. Berabsolgung berselben in ben Originalien bei Appellationen. I. 14. Actenabschriften bei Appellationen, Medisonen Mercursen. Gererbnung vom 8. Juli 1817.) I. 109 st. Actenabschristen-Gebühr ist nicht mehr zu eutrichten. VIII. 296. Mequisition berselben vom Ober-Appellations-Gericht. II. 266, IV. 275 st. Actenschaft und etwaige Bervollstänigung ber Acten beim Ober-Appellations-Gericht. II. 267 und 208. IV. 273. —
- Meten : Bersendung. Rechtsmittel verselben in vim revisionis gegen Strasversigungen administrativer Stadbtämter. I. 44. II. 122 und 123. ad concipiendam sententiam. I. 50. 122. VIII. 297 s. Rechtsmittel verselben in vim revisionis et superrevisionis gegen Ertentnisse de Appellationisgerichis. I. 45. 46. 122. Rechtsmittel verselben in vim revisionis gegen Strasverssigungen des Jüngeren Bürgermeisteramts, Boligeiamts. und Poligeigerichis. I. 179. 210. Rechtsmittel verselben in vim revisionis gegen Strasversigungen des Süngeren Bürgermeisteramts, Poligeiamts.

I. 222. - S. aud Revifion. Superrevifion. Berfahren bei Acten-Berfenbungen und bie babei gu entrichtenben Taxen und Gebuhren. (Gefet wom 30. Juli 1839.) VII. 157 ff. Theilmeife Mufhebung bes § 5 biefes Gefeges. (Gefeg vom 19. October 1852.) XI. 234. - gefchieht burch bie Stabtfanglei. II. 122. gefdieht burch bas Prafibium bes Appellationegerichte. VII. 158. - Acten-Berfenbung bei bem Ober-Appellations-Gerichte, II. 266 und 267. IV. 276 ff. V. 315. - Aufbebung ber Actenbericbidung in Polizei- und Criminalfachen. (Befet bom 13. December 1836.) V. 233 ff. G. and Bolizeifachen und Criminalfachen. - beren einftweiliges Gintreten in ben an bas Ober-Appellations Bericht ermachienen Civil- und Eriminalfachen. (Berordnung bom 5. December 1848.) VIII, 323 ff. (Berordnung vom 25, Juni 1850.) X. 320. (Berordnung bom 13. Angust 1850.) X. 321.

Abbitional-Accie. II. 193. III. 157. IV. 56, 163. Deffen Fortbestand bis ult. December 1831. (Befeje wom 3. Nai 1831.) IV. 220. — befjen Fortbestand. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. — Accisefel für die Etadt und beren Genartung dom 9. April 1839. VII. 124 ff. 186aberungen rejp. Juisse zu diesem Gesege. (Besamtmachung der Stadtsaussei wom 18. Mai 1841.) VII. 227 ff. — Pand-Accise Geseg vom 16. Juis 1839. VII. 151 ff. — Derfelbe ist als eine außerorbentliche Steuer in den Jahren 1840 und 1841 zu erbeben. VII. 205. Desgeschen in den Jahren 1842, 1843 und 1844. VII. 336. — Accise übänderung des Beiers. (Beseg vom 22. Februar 1842.) VIII. 5. — Farisse Englischen Stadtschaften Geseghäube (Geseg vom 22.

October 1844.) VIII. 77. - bon Rauchfleifd. (Gefet vom 22. October 1844.) VIII. 78 - Derfelbe ift ale eine außerorbentliche Steuer gu erheben in ben Jahren 1845-1847. VIII. 79. - Beitere Bufage und Grlauterungen gu bem Accisgefes vom bom 9. April 1839. (Gefet vom 4. Darg 1845.) VIII. 92 ff. - Derfelbe ift ale eine außeror bentliche Steuer in ben Jahren 1848-1850 au. erbeben. VIII. 222. - Berabfegung ber Deblaccife für bie Jahre 1848-1850. (Befanntmachung ber Stadtfanglei vom 29. Juni 1848.) VIII. 263. - Derfelbe ift ale eine angerorbentliche Steuer in ben Jahren 1851-1853 ju erheben. X. 359. - Accisgefet bom 24. December 1850. X. 361 ff. Bro-Iongation biefes Befeges fur bas Jahr 1854. (Befet vom 29. December 1853.) XI. 369; fur bas Jahr 1855. (Gefet vom 28. Tecember 1854.) XII. 60. - Bufak au bem Accisaefene vom 24. December 1850. (Gefet bom 19. Juni 1855.) XII. 94. -Brolongation bes Accisgefekes vom 24. December 1850 für bas Jahr 1856. (Befet vom 7. August 1855.) XII. 120. —

- Abbaffion. In ber Ober-Appellations Inftang. IV. 275.

   In ber Appellationsinftang, VIII. 297.
- Administrationsamt ber geistlichen Guter wird mit bem Kornamte zu einem neuen Amte, ber Stadtfammerei, vereinigt. II. 93.
- Advocaten. Tagordnung für biefelben. III. 146 ff.

   Defervitentage im Berfahren vor bem Stade und Landbinftigante. V. 12. VII. 179. Deren Gebabren. (Gefes vom 7. Rovember 1848.) VIII. 301 ff. Deren Gebabren. (Gefes vom 3. Mugnft

1862.) XI. 222 ff. — Aufrichme in beren Jahl. (Geleb vom 15. April 1856.) XII. 169 ff. — S. auch Amsdite. — Abvocaten hinfichtich des Oberschpels lations-Gerichtes. II. 245 ff. 262. IV. 239. 240. 267. Beltrafung berfelben wegen verfäumter Fristen. II. 289. IV. 281.

## Meltefte . f. Rirchenborftanb.

Memter. Qualification zu benselben. I. 17. Die öffentlichen Aemter find für alle Chartsburger gleich zugachglich, X. 215. Aufhebung dieser Bestimmung. IX.
199. — Zugänglichkeit derelben für die Landbewohner und Idvacitien. Ix. 222 und 223. — Befesung berießen gehört vor den großen Rath. I.
40. — Bekanntmachung und Erkaffung von Berfügungen berfelben. I. 82. — S. auch Gerlichte. Berwolfungsämter.

Merarialaccis. Großherzogliche Berordnungen vom 26. Juni und 12. Juli 1813 beibehalten. I. 149. — Der felbe wirb für eine orbentliche Setuer erflart. VII. 203. S. auch Accis. Abditional-Accis. Salz-Accis.

Merste. I. 236 ff. VII. 245 ff. 278 ff. — Tage für bieselben. I. 314 ff. VII. 299. 300. und 302 ff. — Meglement für die zur Unterluchung der Tanglicheit zum Militärdienste Seinzliebenden Aerzte. (Befanntmachung der Stadtfanzlei vom 25. August 1828.)

IV. 106 ff. — S. auch Accondeurs.

Alimentenfachen. Diefelben find summarisch bor ber : Stadtgerichtscommission zu verhandeln. II, 121.

Mimendentoofe. Fortbestand berselben in den Landgemeinden, (Gefes vom 7. December 1830.) IV. 217 111 und 218. — Errichtung neuer in den Landgemeinien. (Gefes vom 4. November 1848.) VIII. 281. —

- Aufhebung berfelben in ben Landgemeinden (Geff) vom 25. Juni 1850.) X. 319.
- Almofenkasten, allgemeiner. Bervaltungsordnung besselben. V. 128 ff. Rechte an dem Rachlasse eines Mimmen. V. 163 mb 164. — Rhgade an denselben von Seiten der durch Berheitathung in das hiesge Bürgerrecht Eintretenden. XI. 91. Betwendung dieser Abgade. (Geseh vom 20. Mai 1851.) XI. 123. — S. aus Stiftungen, mitde.
- Alumnen ber Stiftungen. Erbrecht ber Stiftungen an beren Rachfas, (Befeb vom 3. December 1833,) V. 162. ft. Rechte bes Rochusboshitals an bem Rachfaffe feiner Alumnen. VIII, 55.
- Amortisation. Berbot bergelben in Betreff ber au porteur lautenben Schulbverschreibungen. (Berordnung bom 8. Juli 1817.) I. 102 ff. Authentische Erffärung biefer Verordnung (vom 20. April 1830.) IV. 211 und 212.
- Anaftaffanifches Gefet. Ginrebe aus bemielben ift abgefcafft. (Gefet vom 15. December 1829.) IV. 178.
- Anhalt-Bernburg und Anhalt-Deffan, Derzogthumer. Deren Beitritt zu bem Mingcartel vom 21. October 1845. (Befanntmachung ber Stadtfanglei vom 4. Mai 1847.) VIII. 194. — S. auch Auszuweisende. Erfrantte.
- Anhalt-Röthen, Bergogthum. Beitritt; gu bem Mungcartel vom 21. October 1845. (Befanntmachung ber . Stabtfanglei vom 30. August 1849.) X. 279.
- Unlagen, f. Beilagen.
- Anteben ber biefigen freien Stabt, f. Schulbenmefen biefiger Stabt,

- Munahme von Bechfeln, f. Bechfelorbnung von 1739, Abanberungen berfelben. Bechfelorbnung, allgemeine bentiche. Degwechiel. The state of the state of the
- Muwalte. Diefelben find in Gachen, welche gur Competeng bes Stabtgerichts .und Appellationsgerichts geboren, aus ben biefigen Abvotaten ju mablen. II. 124. G. auch Abvocaten.
- Unwaltschaften, von jubifden Schutgenoffen übernommene. II. 125.
- Anwartichaften auf Civil-Staatebienfte. IV. 167.
- Unweisungen. Unter welchen Borausfegungen folche einem Wechsel gleichzugdten finb. II. 151. X. 228 unb 229.
- Mpothefen und Mpothefer. I. 263 ff. VII. 237. 260 ff. - baben im Concurfe fur ihre Forberungen ein Borgugerecht, I. 282. - Tarorbnung fur biefelben. I. 337 ff.
- Apothefergewicht. I. 271. VII. 267.
- Appellation. Berabfolgung ber Acten in ben Driginalien bei berfelben. I. 14. Actenabichriften bei Appellationen, Revisionen und Recurfen. (Berorbnung vom 8. Juli 1817.) I. 109 ff. abidriftengebuhr ift nicht mehr ju entrichten. VIII. 296. - gegen Straf= und Confiscations-Berfügungen eines abminiftrativen Stabtamtes, I. 44. 46. II. 122 und 123. V. 115. - gegen fabtgerichtliche Grtenntniffe. I. 48. - Actenversenbung ad concipiendam sententiam. I. 50, 122, VII, 157 ff. VIII. 297 ff. - Ungulaffigfeit berfelben in Infate und Reftfauffdillingsansflagen. I. 86. 96. - Appellations: ang ber Gerichte, I. 121 ff. - gegen Strafperfu-

gungen bes jungeren Burgermeifteramtes in Bolizele amte und Bolfzeigerichte. I. 179, 209 ff. III. 39. V. 200, 207. G. auch Boligeifachen. - gegen Strafverfügungen bes Sanitatsamts, I, 222. VII. 239. - gegen Enticheibungen ber lanbwehrbehorben, I. 403. 425 ff. - Ungulaffigfeit berfelben gegen Ausichluftbecrete, II. 128 und 129. - gegen Erfenntniffe in Arreftfachen. II. 146. - gegen Erfenntniffe in Bauverbotfachen. II. 149. VIII. 196. - gegen Grfenniniffe in Bechfelfachen, II, 163. - gegen Erfenntuiffe in Frachtfahrerfachen. II. 166. - gegen Enticheibungen ber Dispeniationecommiffion ber Stabtwehr, III, 174. VII. 73. gegen Strafertenntniffe bes Rriegszengamte in Stabtund Panbmehrangelegenbeiten, III. 192, 214. in Criminalfachen. I, 46. II, 250. IV. 246. V. 234. S. auch Griminalfachen. - Ertrainbicial-Appellation beim Ober-Appellationsgerichte. IV. 281. - Frift für Ginführung und Rechtfertigung ber Appellation. V. 114 und 115. - gegen Strafertenntniffe bes Stabtmehrbisciplinargerichts. V. 172 und 173. in Expropriationsfachen, V. 242, VIII. 208. 211. - in nicht ftreitigen Cachen. VIII. 283 ff. - 3n= laffigfeit ber Rechtsmittel und Berfahren in Berufungefachen vor bem Stabtgerichte und Appellationsgerichte. VIII. 295 ff. - Anfhebung einer Beichrantung ber britten Inftang in burgerlichen Rechteftreiten. (Befet vom 13. Februar 1849.) X. 213. - in Gaden, Die Ablofung von Beibeberechtigungen betreffend. XII. 146. 147. in Rechtsftreiten wegen Rauf- und Lieferungegefcaften über Fruchte. XII. 169. 172. - G. auch Oberappellation.

11.19 Ch.

Appellationsgericht. Deffen Berfassing und Competen, I: 44 ff. I. 122. — Zeit seiner Sigungen. II. 117 und 118. — Berfasyen bei demselben II. 121. WHL 285 ff. 296 ff. — Beamte dessignen, dere Gebührentage III. 99. Deren Gebühren dei Actenversendbungen. VII. 159. Theilweise Aussehungen. VII. 159. Theilweise Aussehungen. VII. 159. Abeilweise Aussehungen. VII. 284. Aagrolle füx die Canzlei. (Gesel vom 25. Januar 1853.) XI. 275 ff. — — Dessen uneuer Berfassung. Geschäftsgang bei bemselben und Somptenz desse selben. XII. 243 und 244. — E. auch Gerichte.

Appellationssumme. Berordnung vom 20. Mai 1817.

I. 119 ff. — IV. 245.

Arbeitehaus. Aufficht über baffelbe fteht bem Boligeiamte gu. I. 198 ff. V. 206,

Arcana, beren Berfauf. VII. 249. 267.

Armaturstücke. Berbot bes Kaufs und Berkaufs ber Armaturstück bes hiesigen und Cartel-Williaires (Senatsbeschfus vom 9. Januar 1808, prosiforisch beibehalten.) I. 78. Berordnung vom 23. December 1817 über bas Berbot bes Kaufens berfelben von Militärpersonen, II. 43.

Armen-Polizei. Berwaltung berfelben fieht ber Stiftunge-Deputation zu. I. 183.

Armenrecht beim Ober-Appellations Gerichte. II. 262

Armen. Stiftunge-Unftalten, f. Stiftungen, milbe.

Arreftaulegungen. Berfahren bei Arreftaulegungen gur begründung, des Gerichieffandes ober Sicherung bes Streitgegenstandes. I. 79. II. 133 ff. VII. 178. — Arreftachen find fummarisch vor ber Stabtgerichts-

commission zu verhandeln. II. 120. — S. auch Civil-bediemketen - Wittwoncasse. Feuer - Affecturang - Ord-nung. Befoldungen. Pensionen. Linienmistikt. Theaters Fensions - Fond. Invalibengehalt. Personalarrest. Verhaftungen. Bechselarrest.

Artillerie ber Stabtmehr. III. 177.

Arzneifunft. Berbotene Gingriffe in biefelbe. I. 306. VII. 273.

Argneimittel. Deren Bertauf. I. 306 ff. VII. 273 ff. Antimbigungen berfelben in öffentlichen Blättern burfen nicht ftattfinben. I. 307. VII. 273. — Zage berfelben. I. 337 ff.

Affecurangs (Feuers) Ordnung. (vom 20. Mai 1817.) I. 151 ff. C. auch Feuer-Affecurangs Ordnung.

Miffiteng-Chirurgen. VII. 249 ff. - Tage für biefelben. VII. 299 und 300. 309 ff. - S. auch Bunbargte.

Affociationerecht , f. Bereinigungerecht.

Attentate mahrend ber Ober-Appellation. II. 268. IV. 279.

Auditor bei bem Linienmilitär. Deffen Ernennung und Funktionen. V. 294 ff. VII. 321.

Mufgebot. X. 354 und 355.

Aufruhre. Außerorbeutliche Mahregeln bei entflesenbem Aufruhre. (Gesels vom 28. Setober 1831.) IV. 311 ff. — Wahregeln bei Störung der öffentlichen Auße. (Gesels vom 6. Aebennber 1832.) V. 39 ff. — Standrechliches Berfahren bei einem Aufruhr unter Militärperjonen. V. 308. 311. — S. auch Tumultannten.

Ausfuhr. Berbot ber Ausfuhr von Munitions-Gegenftanben, Pferben und Schiffsbauholz nach Danemark, (Reichsgefes vom 22. April 1849.) IX. 73. \*\*Musgaben\*\* ber freien Stabt Franffurt. Boranfólag berfelben für das Jahr 1849. (Gefes vom 2. Juni: 1849). X. 260 ff. – für das Jahr 1850. (Gefes vom 28. April 1850.) X. 305. 306. – für das Jahr 1851. (Gefes vom 15. April 1851.) XI. 87. 88. – für das Jahr 1852. (Gefes, vom 26. October 1852.) XI. 261. 262. – für das Jahr 1853. (Gefes vom 1852.) XI. 261. 262. – für das Jahr 1853. (Gefes vom 10. Mai 1853.) XI. 299. 300. – für das Jahr 1854. (Wefes vom 19. Juni 1855.)

XII. 97. 98. – für das Jahr 1856. (Gefes vom 3. Juni 1856.) XII. 215. 216.

Ausgaben ber hiefigen Canb Gemeinben, f. Gemeinbes Musgaben.

Ausbebung ber friegsbienspflichtigen Manuschaft. III. 131 ff. XII. 270. S. auch Recentirungsgeses.

Anshebungscommission. III. 131 ff, — Infrustion für biefelbe. (Befanntmachung ber Stabtkanglei vom 25. Angust 1828.) IV. 97 ff.

Ausklage ber hoppotheten und Mestlaufichillingsbriefe. (Berordnung dom 8. Juli 1817.) I. 88 ff. — Gebühren bei Inspanstlagen, welche vor bas Landjustigamt gehören. (Befanntmachung ber Stadisfanzlei und bom 2. Januar 1829.) IV. 157 ff.

Andensungsquantum. Uebereintunft vom 30. Marz fine 1839 swifchen mehreren beutichen Staaten über ein menes Ausmänzungsquantum von ganzen und halben Gulben. VII. 134 ff. — Uebereinfunft vom 1. Justi 1842 zwischen mehreren beutichen Staaten über benben 31. Gegenfand. VIII. 18 ff. — Uebereintunft vom 31. Gerember 1844 zwischen mehreren beutichen Staaten über benfelben Gegenftanb. VIII. 97 ff. -

- Ausenfer, bessen Gebühren. Berordnung vom 22. September 1801 über bieselben eibehalten. II. 193. III. 156. IV. 55. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VI. 80. Anssebung der Tagrosse vom 22. September 1801 und Ginführung einer neuen. (Befanntmachung der Stadtfanglei vom 17. Wärz 1840.) VII. 173 ff.

   Ausensgebühren werden sin eine ordentliche Steuer erstärt. VII. 204.
- Ausschus auf ben hiefigen Ortschaften, f. Gemeinde-
- Auftragal-Inftang. Berpflichtungen bes Ober-Appellations-Gerichts in Beziegung auf Die Auftr. Inft. II. 253. IV. 250.
- Auswanderer. Boligeiliche Uebermachung ber Beförberung berfelben. (Gefet vom 13. December 1853.)
  XI. 341 ff. S. auch Rachsteuer. Beggug.
- Außerfuröfenung, f. Devalvation. Kronenthaler. Conventionsthaler.
- Ausguweisende. Uebernahme berselben. Bertrag vom 15. Juli 1851 zwischen Perwien und mehreren anberen bentichen Regierungen. IX. 205 ff. Bettritt der freien Stadt Hamburg zu diesem Bertrage. (Bekanntmachung der Stadtkanzlei vom 6. December 1853.) IX. 229. Beitritt des Großberzogthums Baden zu diesem Bertrage. (Bekanntmachung der Stadtkanzlei vom 21. Februar 1854.) XII. 12. Beitritt des Großberzogthums Lugemburg zu diesem Bertrage. (Bekanntmachung der Stadtkanzlei vom 6. Februar 1855.) XII. 81. Revisson der Bertrags. (Bekanntmachung der Stadtkanzlei vom 16. Januar 1855.) XII. 63 ff. E. auch Jeimatssole.

Anthentifche Erflarung. Die authentifche Erflarung ber Conftitutione-Ergangunge-Afte gebort vor ben gesetgebenben Rorper, I. 63. - Authentische Grflarung ber Berordunna vom 8. Juli 1817. bas Berbot ber Binbication, auch Amortisation ber auf ben Inhaber geftellten Schulbverichreibungen betreffenb. (vom 20. April 1830.) IV. 211 und 212. - Anthentische Erflarung ber im Artifel 11 ber Conflitutions: Graanaunas: Atte gebrauchten Ausbrude: "Abelige und jum gelehrten Stanbe nicht geborige Staatebiener." (vom 3. October 1833.) V. 111. -Authentische Erflarung bes Befeges vom 11. Dovember 1851, bie Babl, Ernennung und ben Birfungefreis einer Cchapungecommiffion fur bie Gintommenfteuer betreffenb. (vom 25. Januar 1853.) XI. 274. - Mutbentifche Grflarung bes Artifel 11 ber Conftitutions-Graangungs-Afte. (vom 16. Anguft 1853.) XI, 317 und 318.

Backfteinbrennereien. Freiheit ber Besiger berfelben bon ber Accide Eggabe von Brennmaterialien. VII. 131. – (Geseh vom 19. Juni 1855.) XII. 94. — XII. 120.

Baden, Großherzogthum. Berträge mit bemfelben f. Munzconventionen. Ausmunzungsquantum. Gifenbahnen. Munzcartel. Auszuweisenbe. Erfraufte.

Bader. VII. 250.

Bante im Genate, f. Orbnungen.

Baiern, Konigreich. Berträge mit bemfelben f. Mungconventionen. Ausmungungsquantum. Mungcartel. Auszuweisenbe. Erfrankte. Baftarten.

Bandagiften. I. 259 ff. VII. 271.

Bauanlagen, gemeinschabliche. VII. 286.

Bau-Boligei. Berwaltung berfelben fieht bem Bauamte ju. I. 39. Deren Wirfungsfreis, 181.

Bauftatut. Brovisorische Beibehaltung bes Bauftatuts vom 11. Juli 1809. I. 76. II. 98. — S. auch Brandmauern. Gebaube, Labeuerter. Treppen. Kanale.

Bauverbotsachen. Dieselben sind summarisch von der Stadtgerichtscommission zu verkandeln. II. 121. — Bersabren bei solchen. II. 146 ff. — Zusabsestimmung zu Art. 72 der Procesordnung. (Gefes vom 15. Juni 1847.) VIII. 196.

Beamte. Berfahren bei Berfaffungsverlegungen berfelben. I. 32. — S. auch Aemter. Staatsbiener. Die einsgelnen Behörben.

Bedürfnipftand, f. Status exigentiæ. Ausgaben.

Peerdigung. Der Fiscal figuirt die Erlauchussischeine gu berselben. I. 50. — Aufsicht über dieselbe fleht der gemischen Kirchen- und Schulcommission zu. I. 56. — Dieselbe darf nicht flatissinden ohne vorherige Besichtigung des Leichnams durch einen Arzt und Ausstellung eines Todesscheins. VII. 290. 291. — Uebereinfunft vom 11. Juli 1853 zwischen mehreren beutschen Staaten, Verpfigung erfranter und Beerdigung verstorbener Angehöriger eines der contrabitenden Staaten betr. IX. 225 st. Beitritt des Königzeichs Balern zu diese liebereinfunst, (Befanntmachung der Stadtsanzlei vom 17. Januar 1854.) IX. 230. Beitritt des Großberzogibums Baden zu

biefer Uebereinfunft. (Befanntmachung ber Stabtfanglei vom 25. April 1864.) XII. 25. — Diefelbe barf nicht flattsinden ohne Erlaubnifichein ber Standesbuchfichzung. X. 350.

Begrabniß, f. Beerbigung.

Beigeordnete ber Schultheißen auf ben Dorffchaften. III. 269. 272 ff.

Beilauferinnen, f. Bebammen.

Beilagen bei gerichtlichen Schriftfagen. II. 126.

Beifaffen, Gib. I. 12. - Orbnung, I. 18. - Bermogenserforberniß bei Ertheilung bes Beifaffeufdutes ex gratia. I. 18. - Befude um ben Beifaffenfdut inftruirt ber jungere Burgermeifter. I. 39. 176 und 177. - Berluft bes Beifaffenidunes wegen Richterfüllung ber Rriegebienftofficht. III. 135, XII. 270 - Die fur bas biefige Linienmilitar Angeworbenen baben, wenn fie gebn Sabre gebient und fich wohl verhalten baben, einen Unfpruch auf ben Beifaffenidus. III. 139. Aufbebung biefer Bestimmung, XII. 270. - Abgaben und Stempeltage bei Aufnahme in ben Beifaffenverband. V. 187 ff. VII. 107. - Deren Berechtigung jum Gigenthumsermerbe von Saufern. (Gefet vom 26. November 1839.) VII. 165. - Beidranfungen ber burgerlichen und ftagteburgerlichen Rechte berfelben find aufgehoben. (Befet vom 20. Rebruar 1849.) X. 214. Theilmeife Aufhebung biefes Gefetes. IX, 199. - Annahme von Beifaffen finbet nicht mehr ftatt. X. 215. IX. 221.

Beivermundichaft ift aufgehoben. I. 13. 73.

Beigien, Königreich. Aufhebung ber Nachsteuer. (Bestantmachung ber Stadtkanzlei vom 30. Juni 1840.)

- VII. 209. Staatsvertrag vom 27. Mai 1852 wegen gegenseitiger Auslieferung von Berbrechern. XI. 211 ff.
- Bentine, graftiche Familie. Derfelben fieben bie Nechte bes hoben Abels zu. (Bundesbeschluß vom 12. Juni 1845.) IX. 203.
- Berufung, f. Appellation. Provocation. Revifion.
- Befcheibe bes Ober-Appellationsgerichts, f. Ober-Appellationsgerichtserbnung. Urtheilsgebichren. Stempellordnung. Gemeine Bescheibe bes Ober-Appellationsgerichts. II. 276. IV. 244.
- Befchwerden, einsache, bei bem Ober-Appellationsgerichte. II. 252. 270 ff. IV. 248 und 249. 283 ff. über ben Bescheit auf die Einwendung ber Ober-Appellationsgericht. II. 264. IV. 269 ff. in Ansehung ber Bollstreckung ber Ertenntuffe bes Ober-Appellationsgerichts bei bemeisten. II. 269. IV. 279. einsache, gegen bas Ober-Appellationsgericht. 12. 272 ff.IV. 287.
- Befis. Caden, bei benen es fic um herftellung besfelben hanbelt, find jummarifch vor ber Stabtgerichtscommission qu verfandeln II. 120. — Beigveranderungen von Jumobilien, damit verbundene Gebihreneutrichtung, Wahrichaften, Umscheibungen f. Jumobilien. —
- Befoldungen. Fürftl. Reseript vom 29. Mai 1807 über bie Befreiung berselben von Arreften, proviforisch beibehalten. I. 78. Besoldungen ber Givil-Staatsbiener fonnen im Rege ber. Execution nur gur halfte mit Arrest bestrickt werben. IV. 168.
- Beftatter-Umte:Caffirer. Broviforifche Beibehaltung

ber Inftruction fur beffen Auslaufer vom 28. December 1814. I. 77. Definitive Beibehaltung biefer Inftruction. II. 99.

Befteuerung. Diefelbe gehort jum Birfungefreise bes gefengebenben Korpers. I. 30.

Bewaffnete Dacht. Anordnung und Ginridjtung berfelben gebort jum Birtungstreife bes gefehgebenben Rorpers. I. 30. — Seitung burch ben alteren Bargemeister. I. 39. — S. auch Militar.

Beweisartifel. Ungulaffigfeit berfelben. VIII. 253.

Beweis: und Gegenbeweisfriften, f. Friften.

Beweis- und Gegenbeweisführung. II. 130.

Bier. Accise bes eingusübrenden fremden Biers. (Bekanntmachung der Stadtsanzlei vom 26. Januar 1831.) IV. 219. — Mhgadenerleichterung für auswärtis gehendes Bier. (Bekanntmachung der Stadtsanzlei vom 7. Marz 1832.) V. 17. — S. auch Accis. —

Ballet à ordre. Dieselben werben ben Wechseln gleiche geachtet. II. 151. X. 229.

Bifchof. Deffen Berordnungen, Confirmation, Confecration, Erfordernisse zu beffen LBahl. IV. 182 ff.

Bisthumer ber oberrheinischen Rirdenproving. IV. 183 ff.

Borfe. Aufficht über biefelbe fteht ber Sanbelsfammer au. I. 116.

Borfenanfchlage bei Errichtung, Aenberung und Auflbfung von Sandlungen. (Berordnung vom 20. October 1825.) IV. 33 ff.

Börfencoureblatt, beffen Berausgabe. (Gefet vom 15. Juli 1851.) XI. 127 ff.

- Brandcaffenscheine ber hiefigen Feuerversicherungsanftalt. Diefelben find ftempelfrei. (Gefeg vom 8. October 1844.) VIII. 53.
- Brandcollecten. Berbot berfelben. I. 167.
- Brandmauern. Errichtung berfelben. (Gefes vom 1. April 1851.) XI, 80 ff. beren Abfehen. XI. 293 und 294.
- Brandverficherungsauftalt, f. Feueraffecurang-Ordnung.
- Brauntwein. Acciderhebungsmeife. VII. 130. 229. X. 368 ff. Accid f. Accid.
- Branntweinbrennerei. Abgabe von berfelben. (Primatische Berordnung vom 8. Mugust 1809 beibehalten.) I. 149. II. 192. III. 156. IV. 55. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. Diese Mbgabe wird für eine ordenttische ertfart. VII. 204.
- Brauntoblen. Abgabe davon J. Accis. Die Abgabe von Brauntoblen ift als eine außerorbentliche in den Jahren 1840 mid 1841 zu erheben. VII. 2005. Desgleichen in den Jahren 1842, 1843 und 1844. VIII. 336. Desgleichen in den Jahren 1845—1847. VIII. 80. Desgleichen in den Jahren 1848—1850. VIII. 223. Desgleichen in den Jahren 1851—1853. X. 360. Desgleichen in den Jahren 1854—1856. XI. 361.
- Braunschweig, Berzogthum. Lertrage mit bemfelben f. hanbel. Mung-Cartel. Ansznweisenbe. Erfrantie. Baffarten.
- Bremen, freie Stabt. Bertrage mit berfelben f, Sanbel. Sanbelsreifenbe. Auszuweisenbe. Erfranfte. Baffarten.

Brennhols. Aufficht über die Preise und Lagen besselben flesh bem Lociannte zu. I. 183. — Mögude bawon: (Primatische Berorbung wom 6. Zult 1810 beibehatten.) I. 149. II. 192. III. 156. IV. 55. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. Teist Rhyabe wird für eine orbentliche ertflärt. VII. 204. — Extrafriegsabgabe bawon. II. 195. 216 ff. III. 157. IV. 56. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. 205. 336. VIII. 80. 223. X. 300. XI. 352. — S. auch Accidentation of Ac

Breven, romifche. Dieselben bedurfen vor ihrer Aundmachung und Anwendung ber landesherrlichen Genehmigung, IV. 183.

Bruch: und Steinschneiber. I. 307.

Brüdengetd. Dasselbe wird von fremden Kutschern und Reisenden erhoben. II. 87. — Geset vom 12. Januar 1838, dessen Zaris betressend. 36. — Befreiungen von demselben. (Geset vom 12. Januar 1838.) VII. 37 und 38. Absauberungen diese Geseselbes. (Geset vom 2. Just 1839.) VII. 137 st. — Ausbedung der Geset vom 12. Januar 1838 und 2. Just 1839 und neue Bestimmungen über Befreiung von demselben. (Geset vom 17. November 1846.) VIII. 179 st. —

Brunnengeib. Gefes vom 29. December 1831 über beffen Erhebung. V. 15 ff.

Brunnenrollen. Aufhebung berfelben. V. 15.

Budget ber biefigen Dorffchaften, f. Gemeinbe-Boranichlag; ber biefigen freien Stabt, f. Status exigentiae. Ausgaben.

Burger-Abtheilungen jur Bilbung bes Bahleoliegs für ben gefetgebenben Körper. I. 21 ff. — S. auch authentische Erklarung. Stimmlisten.

Burgerausichus, Burger-Colleg, f. ftanbige Burger-Reprajentation.

Burger: Capitaine, f. Quartiervorftanbe.

Bürger-Claffen gur Bilbung bes Bahlcollegs fur ben gesetgebenben Korper, I. 21 ff. — S. auch authentische Erflärung. Stimmliften.

Burgereid. I. 12.

Burgergelb. Siefige Burgerefohne haben baffelbe nicht mehr gu entrichten. V. 187.

Bürgermeister. Bahlart. I. 33. 37 und 38. XII. 223.
 — Amtsobliegenseiten bes älteren. I. 38 und 39. 400.
 408. III. 172. 203. bes jüngeren. I. 39. 42. 175 ff. 215. 415. III. 180. V. 199 ff. VII. 225.

Bürgermeisteramt, jüngeres. Instruttion besselben vom 22. Juli 1817. I. 175 st. — Demielben wirb ein Theil ber Junttionen ber Stabttanglei übertragen. V. 189 und 190. — Umwandsung ber auf bem jüngeren Bürgermeisteramte erhobenen Sporteln und Tagen in Stempelasgaben. (Geselb vom 21. März 1837.) V. 254 st. Anspedung ber in biesem Geselbe enthaltenen Stempelordnung. VII. 100. —

Bürgerrecht, hiefiges. Bermögenserforberniß bei Ertheilung bestelben ex gratia. I. 17. — Berluft besfelben bei Nichtannahme ber Bahl in ben geleggebendem Abryer. I. 25. — Gelude nm dasselbe infruirt ber jungere Kürgermeister. I. 39. 176 und
177. — Dasselbe umß der zu einem Kirchen- ober Schuldbeinfte Bernsen annehmen. I. 57. II. 186. —
ber Ober-Appellations-Gerichtstätie, beren Ehefrauen und Kinder. II. 243. IV. 237. — Berluft
bestelben wegen Nichterfullung der Artegsbienftplicht. III. 135. XII. 270. — ber biefigen Jubenschaft. III. 223 ff. — Alfgaden und Stempeltage bei Aufnahme in dassselbe. V. 187 ff. VII. 108. XI. 243. 244. — Berfust besselben wegen Entifernung von bier ohne Gautionsteiltung finder nicht mehr fatt. (Gefes vom 6. Juni 1848.) VIII. 257. — Alfgade ber durch Berheitungen in bosselbe eintretenden zu Gunften der milben Etiftungen. (Gefes vom 15. Amssichtungen bei Gefes vom 12. Amssichtungen bei Gefes vom 23. Scieder 1855.) XII. 123. — Berleifungen Schefes Gefes vom 23. Scieder 1855.) XII. 123. — Bürgerrecht in den biefigen Landsungen finden Schefes den des Gefes vom 23. Scieder 1855.) XII. 123. — Bürgerrecht in den biefigen Landsungen finden finden Schefes vom 23. Ceieder Landsungen finden finden

Bürger-Reprafentation, f. ftanbige Burger : Reprafentation.

Burgericaft. Deren Rechte, I. 14 ff. — Soheitsrechte ber Stadt beruben auf ber Gesammtheit ihrer drifftiden Burgerschaft. I. 16. — Abtheilmagen berieben zur Bifbung bes Wahlcollegs für ben gesehgebenden Körper. I. 21 ff. S. auch authentische Erftarung. Stimmfiften.

Burger. Statut (Brimatifches) ift aufgehoben. I. 13. 73.

Burgerzoll; ber von eingehenben eigenen Shirern am Jahrthor erhobene ift aufgehoben. II. 55. — ber von Lohnthifchern, Kardern und Aderbegüterten an ben Laubthoren erhobene ift aufgehoben. (Befanntmachung ber Stabttanglei vom 18. December 1819.) II. 96.

Bullen, romifche. Diefelben beburfen vor ihrer Rundmachung und Anwendung ber landesherrlichen Genehmigung, IV. 183. Bundestruppen. Militarifcher Gerichtsftand in Straffachen bei Bundestruppen, welche in Friedensgeifen gu Bundesgweden gufammengegogen werben. (Buns besbeichfulg vom 24. Juni 1852.) IX. 193 ff.

Candibateu; bes lutherischen Predigamtes. Ihre Qualification zu Pfarrstellen. 1. 56. — bes reformirten Predigamtes. Prifung berfelben. II. 186. — bes fatbolischen gestillten Standes. Teren Ausbildung und Prifung. IV. 188 ff.

Cangleigebührentage; bes Ober-Appellations Gerichts. (Befanntmachung vom 21. December 1820.) III. 4 ff. — IV. 297 ff. — ber gerichtlichen Behörben babier. III. 99 ff. — S. auch Stabtfanglei. Stabtgericht. Appellationsgericht.

Capiane. Bei benfelben finbet feine Emeritirung ftatt. IV. 204.

Cartell, allgemeines, für ben bentichen Bund. Rache träglicher Beichluf ber Bundesversammlung vom 17. Dat 1832 gu bemfelben. V. 27 ff.

Catharinentlofter, f. Berforgungeanstalten, vereinigte.

Catholifche Gemeinde, Rirchen. und Schulcommiffon, Rirchenvorftand, f. fatbolifche Bemeinbe, fatholifche Rirchene und Schulcommiffion, Rirchenvorftand.

Cavallerie, freiwillige. III. 176.

Cenfur. I. 183. Abichaffung berfelben, VIII. 237.

## Centralfinang Commiffion. I. 43.

- Gentralgewalt, provisorische. Berkindigung ihrer Berfigungen. (Reichsgesel vom 27. September 1848.) IX. 3 und 4. beren Eigführung. (Reichsgesels vom 27. September 1848.) IX. 7 ff. Schug ber Beamten berselben. (Reichsgesels vom 10. Sctober 1848.) IX. 12 ff. Reichsbererdrung vom 23. Tecember 1848, eine Matrikular-Umlage zur Bestretiung bes Auswahns berselben betreffend. IX. 50. Befanntmachung bes Reichsministeriums der Kinangen vom 23. Tecember 1848, Kertheilung dieser Umlage betreffend. IX. 51. —
- Geifion von Forberungen. Exceptio legis Anastasianae ift abgeschafft. (Geset vom 15. December 1829.) IV. 178.
- Chauffee-Deputation. Deren Gefchafte find bem Baus amte übertragen. II, 93.

Chauffee-Frevel, f. Chauffee-Gelb.

Chausice-Geld. Taris. (Berordnung vom 29. Januar 1820.) II. 182. (Geses vom 12. Januar 1833.) VII. 36. — Beireiungen von bemselben. (Geses vom 12. Januar 1838.) VII. 37 nnd 38. Abänderungen die ses Geses. (Geses vom 2. Juli 1839.) VII. 137 s. Aufbeiung der Geses vom 12. Januar 1838 und 2. Juli 1839, sowie eine Bestreiung von Chausice-Geld (Geses vom 17. No-wender 1846.) VII. 179 s. — Straftsgulativ vom 12. Januar 1838 wider Unterschlagungen desselben und Chausice-Fredel. VII. 39 fs. — S. auch Weggeld.

Chirurgen, f. Bunbargte. Affifteng-Chirurgen.

- Chriftliche Confessionen. Gleicheit berfelben. I. 16. 3rrungen und Differengen unter benfelben. I. 57.
- Sivilbedienstete. Benfionen und Gelbbegüge aus beren Wittneer, Massen und Sterbasse burfen uicht mit Arreften ober Berboten bestrickt, auch burfen auf jene Pensionen und Gelbbegüge feine Azentionen erfannt und feine Amweisungen ausgestellt werden. (Berordnung vom 11. Februar 1817.) I. 112. S. auch Givissaatsburer.
- Civilebe, f. Ghen.
- Civilgerichte, f. Gerichte. Die einzelnen Civilgerichte. Polizeigewalt. Nemter. — Deren Competenz über Militarpersonen. V. 289 ff. X. 281 und 282. —
- Civilftaatediener. Dienstpragmatif für bieselben vom 6. October 1829. IV. 165 ff. S. auch Gwilbebienftete. Statebiener.
- Claffen ber Burger zur Bilbung bes Bablcollegs für ben gesetzgebenden Körper. I. 21 ff. — S. anch authentische Erklarung. Stimmliften.
- Claffensteuer auf ben hiesigen Ortschaften. IV. 42 ff. V. 71 ff. VII. 148. — beren Ginführung in Rieberrad. VIII. 14.
- Communiftifche Bereine. Befcluf ber beutschen Bunbesversammlung vom 26. August 1846. VIII. 193. — S. auch Bereine.
- Competenzconflicte. Gerichtehof für C. zwischen Bermaltungsbehorben und Gerichten. (Gefet vom 16. Geptember 1856.) XII. 234 ff.
- Concure. Borzugerecht ber gur Feueraffecurangcaffe beignstragenden rudftanbigen Abgaben f. Feueraffecurangs-Ordnung. — Borzugerecht ber Forberungen ber

Apothefer i. Apothefer. - Die Groffnma bes Concurfes bebt bas Bechfel-Brocch-Berfahren und bie Grecution bes Bechielbeideibes auf. II. 162. -Die Gröffnung bes Concurfes bewirft Mufbebung bes Berfonalarreftes, VIII. 278. - Borgugerecht ber Forberungen bes Boffarare im Concurfe eines Boftbeamten, III. 72. 80. - Borgugerecht ber Forberungen ber milben Stiftungen im Radlag-Concurfe eines Mlumnen, V. 164. - Rangorbnung ber Glaubiger im Concurs. (Gefet vom 10. Januar 1837.) V. 248 ff. Ergangung biefes Befetes. (Befet vom 8. December 1846.) VIII. 185. - Pocirung rudftanbiger Annuitaten in Concursfallen, VIII. 320. - Pocirung ber Aufpruche ber Staatecaffe megen folder Darleben, Die gum Bwede ber Ablofung bon Grundgefällen geleiftet murben. XI. 270. Aufhebung biefer Bestimmung. XII. 112. - Borgugerecht ber Unfprude auf folde jahrliche Bablungen, bie an ber Stelle von abgulofenben Grunbaefallen gu entrichten finb. XII. 113. - Borgugerecht ber aus bem Befete vom 18. Darg 1856, bie Ablofung ber Weibeberedtigung auf lanbwirtbichaftlichem Boben betreffenb, berporgebenben Unfpruche ber Weibeberechtigten, XII. 150. —

Confeffionen, f. driftliche Confessionen.

Confiscation. Allgemeine Bermogen8 : Coufiscation. I. 15. Confiscation eines Theils bes Bermogens. I. 15. - Rechtsmittel gegen Confiscations-Grtenntniffe ber Permaltungsamter, I. 43 ff. 46. - Interesse fisci in Recursfällen gegen Confiscationserfenntniffe ber Bermaltungeamter bat ber Riecal ju mabren. I. 50. S. auch Riscal. Berfahren bei Appellationen und Revisionen gegen Confiscationeerfenutniffe ber Berwaltungsamter. II. 122 und 123. — Friften bei Appellationen gegen Confiscationsertenutniffe ber Berewaltungsämter und Boligeibeberben. V. 115. — S. auch die einzelnen Behörben, bie jur Erfaffung eines Confiscationsertenutniffes competent fünd. —

Congreparte (Biener). Berudfichtigung berfelben in ber Conftitutions-Grgangungs-Acte. I. 11.

Confcription, f. Recrutirungegefes.

183 ff.

Confistorium, lutherisches. I. 52. — Temselben ift das Gmmussium untergeordnet. I. 55. — Güteversude unter protestantischen Espelenten gehören vor dasselbe.. I. 80. — Gäteversude unter lutherischen Gegatten gehören vor dasselbe. II. 127. — reformirtes. I. 53. — Bildung und Geschäftsteis besselben. (Vererdnung vom 8. Arbruar 1820.) II.

Constituirende Versammlung. Bahl und Zuständigs feiten berfelben. (Geses vom 19. Sctober 1845.) VIII. 269 ff. — Aussebaug bieses Gesebes. (Aundmachung vom 5. Sctober 1852.) IX. 197 ff. —

Constitutions. Ergänzungsacte vom 19. Juli 1816. 1. 7—70. Möddberung ber in ihr enthaltenen organissen Gesebe. I. 62. Authentisse Gritärung berselben. I. 63. Monita ber Bürgerschaft über dieselbe. I. 63. Abstimmung über dieselbe. I. 69. — Authebung bes Artisel Soa. der Constitutions Ergänzungs-Acte. VIII. 289. Wiederherssellung des Artisel Soa. der Constitutions Ergänzungs Acte. IX. 199. — ⊚. auch authentisse Erstärung. Bersäßung.

Confuin ber Staaten, bie ben Bertrag vom 24. Ceptember 1828, bie Befarberung bes Sanbels betreffenb, abgeschloffen haben, sollen bas Intereffe ber Unterthanen aller Bereinsstaaten gleichmäßig mahren. IV. 145.

- Confumtioneftenertarif, f. Mccie.
- Contractenbuch über Eigenthumsveranberungen ber in ben hiefigen Ortschaften und beren Gemarkungen gelegenen Immobilien. IV. 30.
- Contumacia. Folgen berfelben. I. 80. II. 130. 154.
- Conventionen mit andern Staaten, f. ben Gegenstand ober Staat, über ben resp. mit bem fie abgefchloffen wurden.
- Conventionethaler, Biertelde. Anfercursfegung berfelben. (Gefet vom 14. Juni 1842.) VIII. 8. —
- Corporationen. In Rechtsstreiten berselben fommt die regelsweise Contumacia nicht zur Amwendung; die Borsteher sind vielmehr durch Strasmittel zur Bernehmlassing u. s. w. anzuhalten. 1. 81. II. 131.
- Cosmetica. Deren Berfauf. VII. 274.
- Coureblatter. XI. 131.
- Criminalgericht. I. 44 ff. Berfahren bei bemfelben. II. 123. S. auch Appellationsgericht.
- Griminalrath. Bertretung besselben in Berhinderungsfällen. I. 47. 176. — Demselben werben bie Funttionen bes ersten Polizei-Affessors überwiesen. III. 38. Aufhebung bieser Bestimmung. V. 199. — ⊙. and Untersuchungsrichter.
- Ceiminalfachen. Rechtsmittel ber weiteren Bertfelbigung in benfelben. I. 46. II. 250 und 251. IV. 246 und 247. Geschächte und Processang bei dem Ober-Appellationsgericht in solchen. II. 253 ff. 274 ff. IV. 250 ff. 290 ff. Buffebung ber Actenverschützung und Inflangenaug in Criminalsachen. (Geseh

vom 13. December 1836.) V. 233 ff. Prolongation ber gefetlichen Rraft biefes Befeges. (Befet vom 30. December 1837.) V. 318. (Gefet vom 27. Rovember 1838.) VII. 78. (Gefet vom 11. Auguft 1840.) VII. 210. (Gefet vom 15. Rovember 1842.) VIII, 17. (Befen vom 24. Juni 1845.) VIII, 117. Inftangenjug und Actenverschickung in Eriminalfachen. (Befet bom 8. Juni 1848.) VIII. 258 und 259.

Gultustoften ber evangelifch-lutherifden Gemeinbe, IV. 197. - ber fatholischen Gemeinde, IV. 203 und 204.

Curatelamt. I. 48. 121. Gigungen beffelben, II. 117 und 119. Berfahren bei bemfelben. II. 120. Beamte beffelben, beren Bebubrentare. III. 101. - S. auch Stabtgericht.

Guratoren. Borichlag berfelben burch ben Fiscal. I. 50. C. auch Riscal. - Anlegung pon Gelbern ber Guranben in biefigen Obligationen. (Gefet vom 28. December 1843.) VIII. 51 ff.

Danemart. Mufbebung ber Rachfteuer, (Befanntmachung ber Stabtfanglei vom 21. Januar 1840.) VII. 170. - Berbot ber Ausfuhr von Munitionsgegenftanben. Bferben und Schiffsbaubola nach Danemart. (Reicheverordnung vom 22. April 1849.) IX. 73.

Decanate ber oberrheinischen Rirchenproving, IV. 185. Deren Befegung, IV. 187.

Decane ber oberrheinischen Rirchenproving. Deren Dbliegenheiten, IV. 187 ff.

Declarationsgefuche in Betreff ber Erfenntniffe bes Dber-Appellations-Gerichts. II. 271. IV. 285. 3

Bei. n. St.-S. (Gen.-Regifter.)

Defenfion, f. Bertheibigung.

Denunciation; bei Perfaffungsverlehungen. I. 32. — Berufung bes Demuncianten an bas Dber Appella-II tions-Gericht. IV. 247.

Deputation, geheime. I. 41.

Defertion. V. 269 ff.

Deferviten ber Abvocaten, f. Abvocaten.

Defillateurs. Dieselben follen fich bes Gebranche ichab-

Deutsches Sans. Mebereintungt vom 28. September 1845 über die Berhältnisse des beutschen Kaufes und seiner Bedemgebaube mehlt Kirche in Sachsenbaufen. VIII. 118 si. — Berhältnisse bestelben. (Belanntmachung der Stadtfanzlei vom 5. August-185f.)
XI. 133.

Devalvation; ber Mingen, die nach den Grundschen der Convention vom 25. August 1887 ausgeptagt sind. VII. 23. — der in den Staten, welche die Müngsconvention vom 25. August 1837 abgeschlossen haben, auerkannten courshabenden Müngen. VII. 23. — der groben Silbermingen und Sectionningen, der Staten, die die Müngsonvention vom 30. Int. 1838 abgeschlossen haben. VII. 91. 93. — S. auch Kronenthaler. Conventionskoler.

Diaconen , i. Rirchenvorftanb.

Dienftboten, f. Befinbe.

Dienftbuchelchen , f. Wefinbebuchelchen.

Dienftherbergen , f. Berbergen.

Dienstherrichaft. Dieselbe ift gur Unzeige ber Schwangerschaft ihres nuverehelichten Gefindes verpflichtet. II. 31. III. 46. — S. auch Gefindeordnung.

- Dienftuflicht, f. Kriegsbienspflichtigkeit. Dienstpflicht in Betreff ber Stadtwehr. III. 167 ff. V. 168. (Bekanntmachung ber Stadtkauzlei vom 14. Juni 1836.) V. 226 und 227. — in Betreff ber Landwehr. III. 201 ff.
- Dienk-Pragmatif für Civisfiaatediener vom 6. October 1829. IV. 165 ff. Ameendung berfelben auf die bei ber Willitäradminisfration angestellten Willitärstaatsdiener. VII. 319.
- Dienfizeit ber fur ben Kriegsbienft ausgehobenen Mannichaft. III, 135.
- Diocefan: Synoden, Unter welchen Bedingungen folche ftattfinden können. IV. 186.
- Diocefen ber oberrheinischen Rirchenproving. IV. 185.
- Directorinisenat hinsichtlich bes Ober-Appellations-Gerichts. II. 247 ff. IV. 242 ff. Archiv ber Direktorisalverhandlungen. II. 248. IV. 243.
- Disciplinarbestrafung in ber Reichsmarine. (Reichsverordnung vom 8. Marg 1849.) IX. 168 ff.
- Disciplinargericht; ber Landwehr. I. 426 und 427.
   ber Stadtwehr. V. 171 ff. (Gefeg bom 10. Decemsber 1855.) XII. 134 ff.
- Disciplinargefete fur bie Stadtwehr vom 4. September 1838. VII. 53 ff.
- Disciplinargewalt ber Gerichte. I. 50. 183.
- Disciplinarstrafen. Gegen Givil-Staatsbiener. IV. 169.
   Gegen Abvocaten bei bem Ober-Appellations Gestichte. IV. 240. Gegen Militärpersonen. V. 291 ff. Folgen ber fruchtlosen Immenbung berselben bei Militärpersonen. V. 283. S. auch Olseiplinatges ses für die Stabwehr. Disciplinatsgrafes für die Stabwehr. Disciplinatsgrafes

bas beutsche Reichsbeer. Disciplinarbeftrafung in ber Reichsmarine.

- Disciplinarstrafordnung für das beutsche Reichsheer. (Reichs Derordnung vom 22. April 1849.) IX. 147 ff. —
- Disciplinarvergeben; ber Civilstaatsbieuer, IV. 169. —
  ber Militarperfonen. V. 291. Gleichmäßige Behandlung ber Disciplinar-Vergehen bei allen im
  Reichstienste bestindlichen Truppen. (Reichsberordnung
  vom 22. April 1849.) IX. 166 und 167. S. auch
  Disciplinargesetz für die Stadtwehr. Disciplinarstrasordnung für bas beutsche Reichsbeer. Disciplinarbettrasung in ber Reichs-Warine.
- Dispenfationen; von Chehindernissen ober dem Aufgebote ac. bei Brautleuten ber resormitten Kirche. II. 187. vom Aufgebote und von Chehindernissen ertheilt der Seuat. X. 354.
- Dispensations. Commission ber Landwehr. I. 403 ff.
   ber Stadtwehr, III, 172 ff. VII, 71 ff.
- Dispenfations. Ordnung für bie Stadtwehr vom 13. Rovember 1838. VII. 71 ff.
- Domcavitel. Birfungefreis besfelben, IV. 187.
- Domcapitularftellen. Erforberniffe gu beren Befleibung. IV. 187.
- Domicilwechfel, f. Wechfelordnung von 1739, Abanderungen berfelben. Wechfelordnung, allgemeine beutiche.
- Doppelt: 3oll (wahrend ber Gerbstmeffe); von Spebitions- und Trausitgutern ift aufgehoben. II. 171. von Leber ift aufgehoben. IV. 58.
- Dorfgemartungen, f. Gemartungen ber hiefigen Ortichaften.

Dorfpolizei, f. Landpolizei.

Dorffchaften, f. Landgemeinben. Lanbbewohner. Relbgerichte. Steuern. Allmenbenloofe. Sunbefteuer. Lanb-Mccis-Gefen.

Dotation ber Rirchen. I. 54. - Dotation fur ben ebangelifch-lutherifden Religionscultus babier. (Urfunbe bom 2. Februar 1830.) IV. 193 ff. - Dotation fur bas Rirchen- und Schulwefen ber biefigen fatholifden Gemeinbe. (Urfunde vom 2. Februar 1830.) IV. 201 ff. - Datation fur bas Schulmefen ber beiben evangelifch proteftantifchen Gemeinden babier. (Urfunde vom 2. Februar 1830.) IV. 207 ff.

Dramatifche Berte. Schut gegen beren unbefugte Aufführung. (Beichluß ber Bunbesversammlung vom 22. April 1841.) XII. 77.

Dreifnechte. Ordnung. Proviforifche Beibehaltung ber Dreifnechte-Ordnung bom 15. Geptember 1814. I. 77. Definitive Beibehaltung berfelben, II. 99.

Dreifrengerftude. Deren Gehalt, Durchmeffer, Abers. Revers, VII. 25 ff. - S. auch Scheibemunge.

Droguenhandler. I. 282 ff. VII. 269 ff.

Drudfdriften, f. Breffe, Rachbrud.

Chietalladungen. Unichlag und Befanntmachung bers felben. (Gefet vom 15. December 1829.) IV. 175.

Chefranen. Deren Gleichftellung im Guterrechte, (Befet vom 5. Rovember 1850.) X. 343 und 344.

Chegericht, f. Stabtgericht.

Eheklagfachen. Diefelben gehören vor das Staddgericht, 1. 53. — Güterverfuch in solchen unter protestantischen Genflertenn. Lutherisches Conssisterionen Genflertum. — Die regelsweise Contumaciasstrafe kommt in solchen, wo es auf Bersonalrechte ankommt, nicht zur Anwendung, vielmehr ist der Ungehorsame durch Strafmittel zur Bernehmlossung anzubalten. I. 80. II. 130. — Der stagende Theil hat der Alage zugleich eine Bescheinigung des missungenen Güteversuch beizulegen. II. 127. — Güteversuch bei dem Keformitten in solchen. II. 188. — Güteversuch bei gemischen Ehen in solchen. II. 188. — Ehescheinungsgründe. X. 357 und 358.

Sen. Anzeige berjelben bei der Hauftirchenbuckerzebition. (Berordnung vom 14. Februar 1814, provijorisch beibehalten.) I. 81. — Berordnung vom 23. December 1817 sher deren Anzeige. II. 47 und 48. — Beschäufung der Jahl der istractitischen Ehen. III. 224. Theilweise Aufzebung dieser Beschäufung. (Geselb vom 6. März 1834.) V. 179. — Geselb vom 19. Rovember 1850, die bürgerliche Ehe betressend ber in der Schaftschaftung. Des der Schaftschaftung eines Angehrigen berseinigen beutschen Einaten, die die Uberreisunst vom 15. Juli 1851, gegenseitige Berpflichtung zur Ubernachme der Aussuweisenden betressend, abgeschälossen der Ausstanderin oder Ausländerin wird ohne Consend der Keinanthöbehörde des seines der nicht gestatet. IX. 215. XII. 67.

Shen, gemische. Sittenpolizei bei benselben handhabt bie gemische Rirdene und Schulcommissien. 1. 56. — Dispensationen in verbotenen Graden bei Einzgehung berselben ertheilt bie gemische Kirchen und Schulcommission. 1. 56. UI. 188. C. auch Dispenfationen. — Proviforische Beibehaltung ber Beports nung vom 5. September 1811 über bie Religionsbes stimmung ber Kinder aus benfelben. I. 77. II. 98. —

- Ehrenanuahme, f. Wechselordnung von 1739, Abanderungen berfelben. Wechselordnung, allgemeine beutsche.
- Chrenzablung, f. Bechfelordnung von 1739, Abauberungen berfelben. Bechfelordnung, allgemeine beutiche.
- Gib; ber Senatemitglieber. I. 12. XII. 222. Birger-, Beifaffen- und Schugeid. I. 12. ber Mitglieber bes gefengebenben Korpers. I. 28. XII. 227. Amtseib ber Dber-Appellations-Gerichterathe, II. 240 ff. IV. 234 ff. ber Procuratoren beim Ober = Appellation8: Bericht, III. 19. IV. 306. Colbateneib. V. 285. Richtereib bei Dillitargerichten. V. 312. ber Cachverftanbigen in Expropriationefaden. VIII. 214. ber Mitalieber ber Schakungscommiffion, XI, 156, 365. ber Mitglieber bes Appellationsgerichte und bes Stabtgerichts, XII. 224. - Gibesleiftungen im Civilproceffe. II. 132 ff. VIII. 290. 294. - Form= lichfeiten bei Gibesleiftungen, (Befet vom 8. Juni 1848.) VIII, 260. - Bermarnung vor bein Dein= eibe bei Gibesleiftungen. (Befet vom 1. Dai 1849.) X. 268.
- Gibesbelationen, Beidrantung berfelben ift aufgeboben. (Gefet vom 15. December 1829.) IV. 179.
- Ginberufung ber friegsbienstpflichtigen Maunichaft, III, 131 ff. XII. 270. C. auch Recrutirungsgeses.
- Ginfache Befdwerden, f. Befdwerben.
- Ginfriedigungen in ben Gemarfungen von Frantfurt und Sachsenhausen. (Gefet vom 1. April 1851.) XI. 76,

Gingaben , f. Schriftfage.

Gintommenftener. Berordnung vom 15. Juli 1817 über biefelbe, I. 141 ff. - Fortbeftand biefer Berordnung unter einigen Abanberungen, (Gefet pom 7. December 1820.) III. 3. (Gefet vom 3. Decem= 1822.) III. 155. (Gefeg vom 31. December 1823.) III, 232. (Gefet vom 16. December 1824.) IV. 3. (Gefet vom 7. Mary 1826.) IV. 53. (Gefeg vom 11. Juni 1829.) IV. 161. (Gefet vom 24. Juli 1832.) V. 33. - Ginfommenfteuer = Berordnung vom 6. August 1833. V. 100 ff. beren Fortbeftanb. (Befes vom 20. November 1834.) V. 184. (Gefet bom 15. December 1835.) V. 194. (Gefet vom 1. Rovember 1836.) V. 228. (Gefes vom 12. Januar 1838.) VII. 15. (Gefek vom 13. November 1838.) VII. 77. (Gefet pom 21. Januar 1840.) VII. 169. - Ginfommenfteuergefet vom 23. April 1840, VII, 181 ff. -Die Gintommenfteuer ift ale eine außerorbentliche Abgabe in ben Jahren 1840 und 1841 au erbeben, VII. 205. Desgleichen in ben Jahren 1842. 1843 und 1844. VII. 335. Desgleichen in ben Jahren 1845-1847. VIII. 79. - Befet vom 24. Juni 1845, Die Ginfommenfteuer fur Die Jahre 1845-1847 betreffent. VIII, 113 ff. - Die Ginfommenfteuer ift ale eine außerorbentliche Abaabe in ben Sahren 1848-1850 au erheben, VIII, 222, - Gefet vom 30. December 1847, bie Ginfommenfteuer fur bie Jahre 1848-1850 betreffenb, VIII, 224 ff. Abanberung biefes Befeges, (Befeg vom 25. Februar 1851.) XI. 69. - Befet vom 11. November 1851. bie Erhebung ber Gintommenfteuer fur bie Jahre 1851-1853 betreffenb. XI. 145 ff. - Diefelbe ift ale eine außerorbentliche Abgabe in ben Jahren 1864—1856 gu erheben. XI. 351. Gefet vom 29. December 1853, bie Erhebung berfelben in ben Jahren 1854—1856 betreffenb. XI. 353 ff.

 Ginnahmen
 ber freien
 Einbt frankfurt.
 Byranfdiag

 berfelben für baß Jahr 1849.
 (Wefelb vom 2. Juni
 1849.
 X. 272 ff. — für baß Jahr 1850.
 (Wefelb vom 23. Myrti 1850.)
 X. 309 unb 310. — für baß Jahr 1851.
 (Wefelb vom 15. Myrti 1851.)
 XI. 259 unb 260. — für baß Jahr 1852.
 (Wefelb vom 20. Myrti 1852.)
 XI. 259 unb 260. — für baß Jahr 1853.
 (Wefelb vom 10. Wäl 1863.)
 XI. 297 unb 298. — für baß Jahr 1854.
 XII. 27 ff. — für baß Jahr 1855.
 (Wefelb vom 25. Myrti 1854.)
 XII. 27 ff. — für baß Jahr 1856.
 (Wefelb vom 3. Juni 1856.)
 XII. 213 unb 2914.

Ginnehmer auf ben hiefigen Ortichaften, f. Gemeinbes Ginnehmer.

Ginreben. 3m Bechfelprocesse. II. 157 ff. X. 258.

Die privilegitre Einrebe bes nicht gegabsten Getbes und bie Ginrebe aus bem Aunschlamischen Gebege sind abgeschafft. (Gesehvom 15. December 1829.) IV. 177 ff. — Privilegitre Ginreben im Civilprocesse. (Gesehvom 22. Rovember 1842.) VIII. 21.

Ginfegungen, f. 3mmiffionen.

Einsteher (Stellvertreter) für die zum Kriegsbieust Einberusenen. III. 136 ff. XII. 270. — Die Ginftellungen berselben können durch die Anssedungs-Commission geschehen. IV. 103 und 104.

Ginweifungen, f. 3mmiffionen.

Gifenbahnen. Bertrag vom 25. Februar 1843 wegen bes Baues und Betriebs einer Eisenbahn zwischen bem Redar und bem Maine, VIII. 29 ff. — Bertrag vom 12. December 1842 über Anlage einer Cissendom von Sachsenbausen nach Pferidach, VIII.
37 st. — Staatsbertrag vom 6. Asbruar 1846 über den Bau und Betrieb einer Eisenbahn vom Gasselle über Gießen nach Frankfurt. VIII. 100 st. — Bestrafung der dem Eisenbahnbetrieb gefährbenden Berbrechen und Vergeben. (Geseh vom 31. Magust 1852.) XI. 229 st. Ubebreinkunft mit dem Großberzogibum Hessen und Vergeben. (Befanntmachung der Stadtkaussei vom 9. November 1852) XI. 263 und 264. — Bötretung vom Proderigenshum für deren Anlagen s. Expropriationsgeseh. — Capitalaussahmen zum Baue derselben s. Schuledenvesch bestiger.

Gifenmanggebühr ift aufgehoben. II. 55.

Gmeritirung , f. Benfionirung.

Engerer Rath, f. Berwaltungefenat.

Entauperungegefet, f. Expropriationegefes.

Entlaffung aus bem Staatsverbande in einen anderen | beutichen Staat wird nicht eher ertheilt, als bis die Aufnahme in bem letteren zugefichert worden ift. XII. 63.

Enticheibungsjahr bes weftphalifden Friebensinftrusments ift nicht anwendbar, I. 51,

Entichuttungerecht ift abgeschafft. I, 13. 84. 127. IV. 66.

Gpibemieen. VII. 278 ff.

Epileptische Amstalt. Berwaltungsordnung decielien. V. 157 ff. Aechte on dem Rachlaffe eines Alymenen. V. 163 und 164. Zusgartifel zur Bervoltungsordnung. (Gese) vom 31. December 1833.) V. 175. — Die unmittelbare Auflicht über biefelbe ift bem Sanitatsamte übertragen. VII. 237. — G. auch Stiftungen, milbe.

Epizootien. VII. 280.

Cquipirungeftude, f. Armaturftude.

Erbrecht ber milben Stiftungen an bem nachlaffe ihrer Mlumnen, f. Stiftungen, milbe.

Erbichaften, f. 3mmiffionen.

Erbzinfen, f. Grundzinfen.

Erde. Strafe ber Entwendung berfelben, XI, 26.

Erganzungsacte, f. Conftitutions-Erganzungsacte.

Erkenutniffe, f. Urtheile, peinliche. — bes Ober-Appellations-Gerichts f. Ober-Appellations-Gerichts-Orbnung, Urtheilsgebubren, Stempelordnung.

Grflarung, authentifde, f. Authentifde Erflarung.

Erkrantte. Uebereinfunft vom 11. Juli 1853 zwifchen mehreren beutschen Staaten wegen Berpflegung ertrantter und Beerdigung verstorener Angehörigen eines ber contrabitrenben Staaten IX. 225 ff. Beitritt bes Abnigreichs Bapern zu biefer Uebereinfunft. (Befanntmachung ber Stabtcanzlei vom 17. Januar 1854.) IX. 230. Beitritt bes Großherzogsthums Baben zu biefer Uebereinfunft. (Befanntmachung ber Stabtcanzlei vom 25. April 1854.) XII. 231.

## Erogationes in exteros. I. 41.

Erfagnianner für die jum Kriegsbienfte Einberufenen. III. 136 ff. XII. 270. -- Ginftellungen bergielben tonnen burch die Ausbebungscommission geichehen. IV. 103 und 104.

Ergbifcof ber oberrheinischen Rirchenproving ift ber Bifcof von Freiburg, IV. 184.

Cffig. Acciserhebungsweise. VII. 130. X. 370. — S. auch Accis.

Effigfabritanten. Diefelben follen fich bes Gebrauche icablicher Stoffe enthalten. VII. 274.

Exceptio, f. Ginreben.

Execution civilgerichtlicher Urtheile. Dieselbe geschieht burch ben Fiscal. I. 50. — S. auch Civilbebienstetens Bittwentaffe. Fiscal. Bollfredung. Befoldungen, Benfionen, Personal-Arreft. Linienmilitär.

Executor in civilibus, f. Kiscal.

Erhibita, f. Cdriftfage.

Exhibitionsffempel. VII. 100 ff. 203. XI. 235 ff. — S. and Stempel.

Expropriationsgefet vom 10. Januar 1837. V. 239 fj.

— Mnwendung besselben z. (Geses vom 8. Mzi 1838.)
VII. 47. — Desgleichen auf alle bei Erbauung der Wain-Nedar und Franssurz-Ksendoder Essendung der Wain-Nedar und Franssurz-Ksendoder Essendung des seiges vom 1. August 1843.) VIII. 41. — Desgleichen auf die sür eine Franssurz-Ksendoder Essendungen. (Geses vom 1. August 1843.) VIII. 41. — Desgleichen auf die für eine Franssurz-Ksendoder Essendungen. (Geses vom 11. März 1845.) VIII. 96. — Desgleichen auf die Main-Weiser-Essendungen. (Geses vom 15. Tecember 1846.) VIII. 186. — Expropriationsgeses vom 22. Juni 1847. VIII. 199 ff.

Extrajudicial Appellation beim Ober : Appellation8: Berichte. IV. 281.

Ertra-Rriegsauflagen, f. Rriegsauflagen.

Familien-Fibeicommiffe, f. Fibeicommiffe. Ramilienstiftungen, f. Fibeicommiffe.

Ratalien. Reffitution gegen verfaumte Ratalien. II. 131. - Rothfriften bei bem Berfahren por bem Ober-Appellatione: Gerichte: fur Beichwerben über ben Beicheib auf bie Ober-Appellations-Ginwendung. II. 264. IV. 269 ff. fur bie Ginführung und Recht= fertigung ber Ober-Appellation. II. 264. IV. 230. 271. V. 316. für Richtigfeitebefchwerben gegen Erfenntuiffe ber Obergerichte. II. 270. IV. 282. fur Richtigfeitobeichwerben gegen Erfenntniffe bes Dber-Appellations Gerichts. II. 272. IV. 286. fur bie Ginfubrung und Rechtfertigung bes Rechtsmittels ber Biebereinfetung in ben vorigen Stanb gegen Erfenntniffe bes Ober-Appellations-Berichts. II. 273. IV. 288. - Diebereinfetung in ben porigen Stanb gegen Berfaumung ber Ober-Appellations-Ratglien. II. 269. IV. 280 ff. - Gefet vom 5. Rovember 1833, bie Friften betreffenb. V. 113 ff. -- in Grpropriationefachen, VIII, 209. - für bie Abbafion in ber Appellations-Inftang, VIII, 297. - fur ben Antrag auf Actenversenbung ad concipiendam sententiam Seitens bes Appellaten, VIII, 297. - 3. auch Friften.

Fehler, welche vom Militärdienste befreien. IV. 107 ff.
— welche vom perfonlichen Stadtwehrbienste befreien.
VII. 74 und 75.

Beiertage, f. Conntagefeier.

Feiltragung, f. Fiscal, Ausrnfgebuhren. Zwangsverfleigerung.

Felbfeevel. 1. 203. — Uebereinfunft mit Nassan wegen gegenseitiger Verbütung berselben. (Berordnung vom 26. Kertvar 1829.) IV. 168 ss. (Bekanntachung ber Stadtanglei vom 8. Wärz 1853.) XI. 279 ss. — Die Unterluchung nud Bestrafung berselben gebött zur Gompetenz des Boligies und bresp. Indhamit. (Geses vom 29. November 1831.) V. 5 ss. — Deren Untersuchung und Bestrafung gebört zur Gompetenz des Bosselsgeisgrießes. V. 201. — Uebereinfunst mit dem Großperzogsthum hessen Berhütung und Bestrafung setzerstenden, deren Berhütung und Bestrafung betresselben 18. März 1853.) XI. 224 ss. — Uebereinfunst mit bem Aurssussels und Bestrafung betressels und Bestrafung betweisten und Bestrafung best. 2844 ss. — Uebereinfung betweisten und Bestrafung bestrafung betweisten und Bestrafung bestrafung

Feldgerichte auf ben biesigen Ortschaften, Deren Organtfation, Wahfart, Wirfungstreis a. (Berordung
bom 10. Marz 1825.) IV. 7 ff. — Gebühren berselben. IV. 22 ff. — Functionen berselben bei Eigenthumsveränderungen und Verpfändungen von Inmobilien. IV. 29 ff. — Deren Junctionen in Betreff
ber Festsehung ber Gebäubesteuer-Anjähe. V. 64 ff.

Feldgeschworne ber hiefigen Ortschaften, f. Feldgerichte. Feldgüter. Staatssteuern von benfelben auf ben hiefigen Ortschaften f. Grundfteuer. S. auch Immobilien.

Felbiager. Aufficht über biefelben fieht bem Polizeiamte zu. I. 200. — Deren Bereinigung mit ben Felbichtigen II. 91. — Einrichtung bes Felbjägerpersonals wird aufgehoben. V. 207.

Gerien, f. Berichtsferien.

354413196

- Fefttage, f. Conntagefeler.
- Festungsbauten. Ermäßigung ber Julagen bei benfelben in ben Reichsfestungen. (Reichsverordnung bom 3. Februar 1849.) IX. 55 und 56.
- Feftungsbobitrungscaffe. Gingiehung bes Ertrags aus ben Grafereien ber Festungswerte ze. in ben Reichsfestungen gu berfelben. (Reichsberordnung vom 3. Februar 1840.) IX. 57.
- Feuer-Affeenrang Debnung vom 20. Mai 1817. I.
  151 ff. die zur Feuer-Affeenrang-Caffe beigutragenden Abgaben daben im Concurse das Borrecht der auf dem Gute oder Haufe bastenden Grundzufen.

  1. 165. Die zum Aufban zuerfannten Entliche bigungsgelder sollen nicht mit Arrest belegt oder confiscirt werden. I. 166.
- Feierungsmittel. Aufficht über Breife und Tagen berfelben fieht bem Bolgamte gu. I. 183.
- Fenerwehr, Einrichtung berfelben. (Gefet vom 4. Rovember 1851.) XI. 135 ff. Bhanberung blefes Gefeles. (Gefet vom 10. December 1864.) XII. 37. — Disciplinar-Gericht für biefelbe. (Gefet vom 10. December 1855.) XII. 134 ff. — S. auch Bofchanftalt.
- Fibelcommiffe. Wiederherfiellung und Fortbestand der alten, unter der fürstlichen Regierung nicht gerichttich angegeigten. I. 14. Gerordnung vom 8. Juli 1817.) I. 106 ff. — Gefels vom 28. März 1848, die Fibelcommisse und Familiensteilnstemmen betreffend. VIII. 242 ff.
- Finang-Commiffion, f. Central-Finang-Commiffion.
- Simang: Gefes für bie Monnte Gupteniber, October,

Rovember und December 1848. (Reichsgefes vom 22. December 1848.) IX. 45 ff.

Findlinge. Berpflegung und Religionsbestimmung berfelben. (Gefet vom 8. Juli 1817.) I. 78.

Firmen von Sandlungen, f. Sanblungen.

Hécal. Dessen Functionen. I. 50. 79. — Instruction und Tagerbunng für ben Fiscal und bessen Pebellen. (Bekanntmachung ber Stadtcanstei vom 21. 1911) 1817.) I. 124 ff. — Tagerbunng für ben Fiscal und bessen Bebellen. (Bekanntmachung ber Stadtangtei vom 11. 18pril 1822.) III. 125 ff. — Instruction und Tagerbunng für ben Fiscal und Executor in civilibus. (Bekanntmachung ber Stadtsnzelei vom 8. September 1826.) IV. 63 ff. — S. auch Bossprechung.

Bischereifrevel. Uebreinkunft mit Agsau, wegen gegenseitiger Berhütung berfelben. (Berodnung bom 26.
Hebruar 1829.) IV. 153 ff. (Bekanntmachung ber 26.
Sebruar 1829.) IV. 153 ff. (Bekanntmachung ber Stadtcanzlei vom 8. März 1853.) XI. 279 ff. —
Uebereinkunft mit dem Großberzogshum heffen, Werhütung und Bestrafung berfelben betreffenb. (Bekanntmachung ber Stadtkanzlei vom 15. März 1853.)
XI. 284 ff. — Uebereinfunft mit dem Ausfürstenthume heffen, Verbütung und Bestrafung derselben
betreffenb. (Bekanntmachung der Stadtkanzlei bom
14. März 1854.) XII. 13 ff.

Piecus. Deffen Intereffe in Recurs-Fällen gegen Strafund Conffécations-Berffigungen ber Berwaltungsamter hat ber Fiscal zu wahren. I. 50. II. 122. S. auch Riscal. — Advocatus fisci. I. 51.

Blagge, f. Rriegsflagge. Sanbelsflagge.

Ginr und Lagerbucher über bie in ber Gemartung

von Frankfurt und Sachsenhausen gelegenen Guter werben von ber Transscriptionsbehörbe geführt II. 92.

Forft-Nüge-Ordnung vom 26. April 1812. Provisorische Beibehaltung berfelben. I. 75. II. 98. — Forst-Rüge-Ordnung vom 18. Jebruar 1851. XI. 3 ff.

Forst- und Jagdfrevel. Provisorische Beibehaltung ber Forst- und Jagdfrevel-Drbnung vom 1. Jusi 1807.

1. 75. Il. 98. — Uebereinfunst mit bem Herzogthum Rassaufen wegen gegenseitiger Berhöltung ber Forst- und Jagdfrevel. (Berordnung vom 26. Februar 1829.)

IV. 153 ff. (Besanntmachung ber Stadtsauzel vom 8. Marz 1853.) XI. 279 ff. — Forst-Rüge-Drbnung vom 18. Februar 1851. XI. 3 ff. S. and Inholtsbergeichnis des XI. Bandes. — Uebereintunft mit dem Größerzagthum Hesen. Deren Berhöltung und Bestrasung betressen. (Besanntmachung der Stadtsaussein und 18. Marz 1853.) XI. 284 ff. — Uebereinstunst mit dem Artürssenhum Hesen. Gesenntmachung der Stadtsaussein und Bestrasung betressen. (Besanntmachung der Stadtsaussein und Bestrasung betressen.) XI. 38 ff.

Forft- und Jago Bolizei. Bermaltung berfelben fieht bem Forftamte gu. I. 182.

Frachtfahrerstreitsachen. Dieselben sind summarisch vor ber Stadtgerichtscommission zu verhandeln. II. 121. Berfahren bei benfelben. II. 164 ff.

Frachtgüter. Provisorische Beibehaltung ber ibre Berlabung betreffenben Berordnung vom 15. September 1814. I. 77. Definitive Beibehaltung biefer Berordnung. II. 99.

Frageftude. Ungulaffigfeit berfelben. VIII. 253.

Grantfurt: Sanauer Gifenbahn, f. Expropriation8: gefes.

Bef. u. St. S. (Gen. Regifter.)

Frantfurt Dffenbacher Gifenbahn, f. Gifenbahnen. Expropriationsgefen. Schulbenwefen hiefiger Stabt.

Frankreich, Raiferreich. Staatsvertrag vom 9. April 1853 wegen gegenseitiger Auslieferung von Berbrechern. XI. 301 ff.

Freiburg. Gig bes Ergbifchofs ber oberrheinischen Rirchenproving, IV. 184.

Freiguter Frantfurter Burger auf ben hiefigen Dorfichaften flub von ber Schahung befreit. I. 150.

Freihafen, f. Safen.

Freiheit, perfoulide. Schut berfelben. (Gefet vom 20. Februar 1849.) X. 216 ff.

Freizugigfeit, f. Hachfteuer.

Fremde. Aufficht über bieselben fteht bem Boligeiamte gu. I. 193 ff. V. 205.

Frevel, f. Felbfrevel. Forftfrevel. Fifchereifrevel. Jagb: frevel.

Fridericianum. I. 55.

Friedhöfe, f. Rirdhofe.

Friften. Zu gerichtlichen handlungen. I. 80. — Lauf berfelben mährenb ber Ferien. II. 119. — Mur eine einzige peremtorische Frist soll für jede gerichtliche handlung vorberaumt werden. II. 128. — Gefuche um Verlängerung berselben. II. 128. — für die Bewete um Werklängerung berselben. II. 129. — im Bechselbroxeffe. II. 16 ff. — Krift zur Wahl vor Revision im Falle ber Einwendung der Revision umd der Deterkhypellation ober eines dieses Kechsemittel mit Borbehalt der Wahl bes anderen. IV. 230. — im Verfahren bei dem Ober-Appellations Gerichte. II. 261. IV. 264 ff. V. 316. — Frist zur Vernehm-

lassinng des Oberappellaten. II. 266. IV. 274. V. 317. — Restitution gegen Bersäumung solcher Oberschpellationsfristen, die teine Rothfristen sind. IV. 280 ff. — Das Stadts und Sandjustigamt darf in der Regel seine längere als eine lätägige Frist vorseraumen. V. 10. — Gese vom 5. Rooember 1833, die Fristen derrestend. V. 113 ff. — S. auch Jatalien.

Fruchtmeffer. Proviforische Beibehaltung ber Berordnung von 1807 fiber Gib und Lagrolle berfelben. I. 77, Definitive Beibehaltung biefer Berordnung. II. 99,

Früchte. Abichluß von Kauf- und Lieferungsgeichaften iber Früchte und bas Berfahren in einem wegen solcher entflebenben Rechteftreite. (Gefes vom 22. April 1856.) XII. 165 ff. — S. auch Getreibehanbel.

Furchen in ben Gemarfungen von Frankfurt und Sach: fenhaufen, Gefet vom 1. April 1851. XI. 77 ff.

Furchenfteine. Deren Sebung, f. Felbgerichte.

Garten. Anlegung berselben in ben Stadtgemarkungen von Frankfurt und Sachsenhausen. (Gefet vom 6. Februar 1849.) X. 211 und 212.

Gartner. Diefelben burfen Giftpflangen nur an Apo-

Gebabrhaus. Die unmittelbare Aufficht über baffelbe ift bem Sanitatsamte übertragen, VII. 237.

Sebande. Deren Erwerb burch Beifaffen. (Gefet vom 26. Rovember 1839.) VII. 165. — Anlegung berfelben in ben Stabtgemartungen von Frankfurt und Sachfenhaufen. (Gefeh vom 6. Arbruar 1849.) X. 211 und 212. — höhe und Anftrid ber in Frankfurt und ber Gemarkung belegenen Gebäube. (Gefeh vom 19. Mai 1853.) XI. 292 ff. — C. auch Immobilien.

- Gebandestener auf ben hiefigen Ortschaften IV. 40 ff. V. 64 ff. VII. 146 ff. — beren Ginführung in Rieberrad. VIII. 13 und 14.
- Gebreihen, welche vom Militarbienfte befreien. IV. 107 ff. welche vom perfonlichen Stadtwehrbienfte betreien. VII. 74 und 75.
- Gebühren, f. bei ben Beamten, Aemtern ober Stanben, für welche fie eingeführt worben finb.
- Geburten. Berorbnung vom 14. Februar 1814 iber bie Angeige berfelben bei ber Rirchenbuchjuhrunge. I. 81;

   Berorbnung vom 23. December 1817 über beren Angeige. II. 47 und 48. Geburten unehelicher Kinder haben die hebanmen bem Polizeiannte angueigen. VII. 257. Eintrag ber Geburten in die Standebschicher. X. 347 ff.

Geburtehelfer, f. Accoucheurs.

prochi?

Geburteliften ber Juben, f. Juben.

- Gefälle, Gelde ober Raturalgefälle, die als ftändige Reallasten auf Grundeigentsum rußen. Ablöfung, derfelben, (Gefes vom 11. December 1852.) XI. 265 ff. Abanderung einiger Bestimmungen biese, (Gefese. (Gefes vom 24. Juli 1855.) XII. 109 ff.
- Sefällftener auf ben hiefigen Ortschaften. IV. 399 W)

Gefangniffe. Aufficht über biefelben fteht bem Boligeiamte gu. I. 198 ff. V. 206. - Bei Infpection, Anlegung und Beranberungen berfelben bat bas Canitatsamt mitguwirfen, VII. 237. 287.

Gefangenenbehandlung. Ginwirtung ber Gefundheit8= polizei bei berfelben. VII. 287.

Gegenbeweis. Antritt bes birecten Gegenbemeifes in bei bem Stadtgerichte anhangigen Rechtsfachen. VIII. 292.

Gegenbeweis-Friften , f. Beweis-Friften.

Bebeime Deputation, f. Deputation, gebeime.

Gebeimmittel . f. Arcana.

Beiftestrante. Erbichaftsantritt burch beren Curatoren. (Gefet vom 7. December 1847.) VIII. 219.

Seiftliche, f. lutberifde, reformirte, fatholifche Gemeinbe. Beiffliche Guter-Mominifration . f. Mbminifration8-

amt ber geiftlichen Guter. Beiftliche Cachen, f. Rirchen,

Gelb , baares, Binbication beffelben, (Berorbnung pom 8. Juli 1817.) L. 105. - Brivilegirte Ginrebe bes nicht gezahlten Gelbes ift abgeschafft. (Gefet bom 15. December 1829.) IV. 177 ff.

Geldgefälle. Staatsfteuern von folden, bie auf Grundfinden in ben Bemarfungen ber biefigen Ortichaften ale Grundlaften baften, IV. 39, V. 62 ff. - 216= lofung folder, bie ale ftanbige Reallaften auf Grundeigenthum im hiefigen Staatsgebiete ruben. Wefeb bom 11. December 1852.) XI, 265 ff. Abauberung einiger Bestimmungen biefes Gefetes, (Gefet vom 24. Juli 1855.) XII. 109 ff.

Gemarkungen ber biefigen Ortichaften. Aufficht über biefelben und Gepung ber Grangfteine berfelben 1.

Relbaerichte.

Semeinde. Lutherifche, reformirte, tatholifche f. Authorifche, reformirte, tatholifche, fowie firchliche Gemeinben. — S. auch Landgemeinden.

Semeinde Ausgaben auf ben hiefigen Ortichaften. Deren Claffification. III. 292 ff.

Gemeinde-Ausschuß auf ben biefigen Ortschaften. III. 270 ff. IV. 45. V. 77 und 78.

Semeinde: Ginnehmer. III. 280 ff.

Gemeinde Ordnung auf ben Land-Dorficaften bom 12. August 1824. III. 263 ff. S. auch Inhaftsverzeichnist bes 3. Bandes. — Thetiwest Aufsehring bes § 78 ber Gemeindeordnung. IV. 217. — Erfiführung der Gemeindeordnung in Reberrad. (Gefes bom 3. Rovember 1842.) VIII. 9 ff.

Gemeinde: Rechnung. III. 284 ff.

Gemeinderecht. Deffen Grwerbung, III. 277 ff:

Semeinde-Umlagen. III. 290 ff. IV. 47. V. 60. 80. - in Nieberrab. VIII. 15.

Gemeindevermogen ber hiefigen Ortschaften. Deffen Berwaltung. III. 280 ff. 287 ff.

Gemeinde:Boranfchlag. III. 282 ff.

Gemeindevorftand, firchlicher, f. Rirchenvorftanb.

Semeine Befcheibe bes Ober-Appellatione: Gerichts. II. 276, IV. 244.

Generalbypothefen. Abichaffung berfelben. V. 251.

Seneral-Postdirection, f. Thurn- und Tagis'iche General-Postdirection.

General-Poftbirections Beamte, 1. Boftbeamte.

Sensb'armeriecorps. Errichtung und Bufammenfegung beffelben. V. 208.

- Seometer ber Stadtgemartung. Deffen Funftionen, II. 92. 199. — Geometer ber Gemartungen ber hiefigen Ortichaften f. Landgeometer.
- Gerichte. Bestimmungen bes organischen Gesehes vom 16. September 1856 über bieselben. XII. 223 ff. — S. auch bie einzelnen Gerichte. Polizeigewalt. Uengter. Competenzonstiete. Gerichtsverfassung.
- Serichtliche Rehörden. Tagrolle für dieselben. (General-Gouvernements-Verordnung vom 29. December 1813 beibehalten.) I. 150. (Verordnung vom 11. April 1822.) III. 97 ff. S. auch Gerichte.
- Gerichtsferien. II. 118 ff. bes Ober-Appellations-Gerichts. II. 246 ff. IV. 241. Erlebigung eiffertiger Sachen wahrend ber Ferien beim Ober-Appellations-Gerichte. III. 34 ff. IV. 241. — S. auch Friften.
- Gerichtsordnung, f. Brocefordnung. Dber-Appellations-Bericht.
- Berichte : Schultheißen . Amt. I. 33.
- Serichtsstand; ber Mitglieber bes Ober-Appellations-Gerichts. II. 243 ff. IV. 228 und 239, V. 315. —
  ber Mitglieber und Angestellten ber General-PostOrrettion. III. 78 ff. Aussehern und Angestellten ber
  General-Post-Orrettion. (Lebereinfunst vom 23. März
  1849 mit dem Kürsten von Thurn und Taris), X.
  276 ff. Militärsicher Gerichtsstand in Setrosfachen bei Bundeskruppen, welche in Friedenskeiten zu Bundeskyngeren zusammengesogen werden. (Bundesbeschlicht vom 24. Juni 1852.) IX. 193 ff.
- Serichteverfaffung. (Befes vom 16. September 1856.) XII. 241 ff.

Gefchäftsgang; bei ben hiefigen Gerichten. H. 116 ff.

— bei bem Ober-Appellations-Gerichte. II. 253 ff.
IV. 250 ff. (Berordnung vom 5. December 1848.)
VIII. 330 ff. (Berordnung vom 26. Juni 1855.)
XII. 105 ff.

Geschworne ber Handwerter. Dieselben sollen einem Gesellen teine Kundschaft aussertigen. II. 38. — Der älteste Geschworne soll das Gesellenbuch führen. II. 39. — Das Geschwornenbuch wird auf dem Jüngeren Bürgermeisterante geführt. V. 189.

Gefellen , f. Sanbwertsgefellen.

Gefellenbücher. II. 39.

Gefellenherbergen , f. Gerbergen.

Gefellichaften , f. Bereine.

Sefeke. Abschaffung resp. Beibehaltung Primatischer. I. 13 und 14. — Vom 22. Unguft 1806 — 19. Juli 1816 erlassen, beren resp. Bestätigung und Unschebung. (Allgemeines Geiep vom 8. Juli 1817.) I. 71 st. — Die im Gesep vom 8. Juli 1817. aus bem Zeitraum vom 22. August 1806 — 19. Juli 1816 beibehaltenen, beren resp. Fortbauer und Aufbebung. (Allgemeines Gesep vom 23. December 1817.) II. 3 st. — Die im Gesep vom 23. December 1817. aus bem Zeitraume vom 1806—1816 beibehaltenen, beren resp. Fortbauer und Aussehalts beibehaltenen, beren resp. Fortbauer und Aussehalts beibehaltenen, beren resp. Fortbauer und Aussehalts beiben Gesep vom 30. December 1819.) II. 96 st. — Aussehben mehrerer älterer Gesehe über verschiedenen Danbelse und Gewerbsgagenstände. VII. 10 st.

Gefete, organische. Abanberung berselben. I. 62. Aufbebung bes Artitels 50a ber Conftitutions : Gra gangunge-Acte. VIII. 269. Bieberberftellung besfelben. IX. 199. - S. auch Berfaffung.

Befengebender Rorper. Derfelbe fann bon bem Bermogenserforberniffe bei Bfrgerrechtsertheilungen ex gratia bispenfiren, I. 17. - Bestanbtheile besfelben. I. 19. - Bablart feiner Mitglieber. L. 20 ff. -Unfabigfeit gur Babl in benfelben. I. 25. - Berpflichtung gur Aunahme ber Babl. I. 25. - Bufammenberufung. I. 25. - Beit ber Berfammlung bes gefengebenben Rorpers und beffen Dauer. I. 26. - Innere Ginrichtung, I. 27. - Gib ber Mitglieber. I. 28. - Bie Deliberationspuntte an ibn gelangen. I. 28 ff. - Behandlung ber gu berathenben Gegenftaube. I. 28 ff. - Birfungefreis. I. 30 ff. -Demfelben ift bie Canction organischer firchlicher Ginrichtungen und bie Genehmigung allgemeiner firchlicher Berordnungen porbebalten, I. 52. - Demfelben ftebt bie anthentifde Erflarung ber Conftitutione Graanange Acte au. I. 63. - Bertretung ber Panbbewohner in bemfelben. (Befeg vom 3. Juni 1823.) III. 158 ff. - Bertretung ber Bemeinbe Rieberrab in bemfelben (Gefes vom 24. Dai 1842.) VIII. 6. - Uebergang ber Buftanbigfeiten besfelben auf bie conftituirende Berfammlung, VIII. 274. -Bufammenberufung besfelben. (Aundmachung vom 31. December 1849.) X. 283 ff. — Bablrecht und Bablbarfeit ber Braeliten, IX. 222. - Theilnahme ber Bertreter ber Landgemeinden und ber in bie gefengebenbe Berfammlung gemablten Ditglieber israelitifchen Religionsbefenntniffes an ben Berathungen und Beichluffen besfelben. IX. 223. -Beftimmungen bes organifden Befeges bom 16. Geptember 1856 fiber benfelben, XII. 226 ff.

Sefiude. Auflicht über dasselbe fieht bem Bolizeiamte zu. I. 195 ff. III. 53. V. 205. — Fremde Dienstboten haben ihre unehelliche Schwangerichaft: zeitig bem Polizeiamte anzuzeigen. II. 32. — S. auch Gefindeordnung.

Gefinbebüchelchen. I. 195 ff. III. 53.

Gefindeberbergen , f. herbergen.

Gefindeordnung, (Primatifche): ift aufgehoben. I. 13. - 73. - Gefindeordnung bom 5. Marg 1822. III. 41 ff.

Gefundbeitepolizei , f. Ganitateamt.

Setraidebandel. Aufhebung ber Beschränkungen besfelben. (Berordnung vom 17. Mai 1821.) III. 29. — S. auch Früchte.

Gewannsteine. Gegung berfelben f. Felbgerichte.

Bewerbefammer, Deren Einrichtung. (Gefet vom 20. November 1855.) XII. 127 ff.

Gewerbe Deputation , f. Sandwerte Deputation.

Gewerbsfachen , f. Sanbwertsfachen.

Gewerbsfteuern auf ben biefigen Ortichaften, IV. 42 ff. V. 71 ff. VII. 148, - beren Ginführung in Rieberrab, VIII. 14.

Sifte. Deren Berfauf. I. 272 ff. 307. VII. 275 ff.

Glodnerwohnungen ber fatholifden Gemeinbe. IV. 202. Gnadenfachen. Diefelben geboren vor ben Großen

Rath. I. 40.

Soldftein, Sof. Sobeit und Obereigenthum über benfelben an Naffau abgetreten. IV. 89 und 90.

Grangberichtigungen mit bem Bergogthum Raffau. (Staatsvertrag bom 29. September 1826.) IV. 85 ff.

Grangfteine ber biefigen Driegemartungen Genuita berfelben f. Relbgerichte.

Grasfrevel. XI, 24 ff.

Großbritannien und Arland. /Staatebettrag bom if. Dai 1832 gur Gicherung und Beforberung bee bautfchen und englichen Sanbels V. 35 ff. - Staate: bertrag vom 29. December 1885, theilmeife Aufhebung bes Ctaatevertrages vom 13. Dai 1832 betreffenb. V. 209 ff.

Großer Rath. I. 33, 40 ff. -- C. aud Cenat.

Großiabrigfeit, Beginn berfelben, I. 14. (Berordnung

bom 8. Juli 1817.) I. 97.

- Grundgefälle. Ctaateftenern von benfelben in ben Bemarfungen ber biefigen Ortichaften. IV. 39. V. 62 ff. - Ablofung ber Grundgefalle im biefigen Ctaategebiete. (Gefek vom 11. December 1852.) XI. 265 ff. Abanberung einiger Beftimmungen biefes Befetes. (Befet vom 24. Juli 1855.) XII. 109 ff.
  - Grundrechte bes beutiden Bolfes. (Reichsgefen vom 27. December 1848.) IX. 27 ff. - IX. 109 ff. -Aufbebung berfelben. (Bundesbeschluß vom 23. Muguft 1851.) IX. 191.
  - Grundfteuer auf ben biefigen Ortichaften. IV. 38. V. 60 ff. - Ausichlag berfelben binfichtlich eines mit ber Gemarfung von Rieberrab vereinigten Diftrifts. VIII. 12.

Grundftude , f. 3mmobilien.

Grund. und Erbainfen. Proviforifche Beibehaltung ber Berordnungen vom 28. Januar und 1. Dai 1807 über bie Ablofung ber von ber geiftlichen Guterabminiftration au erbebenben Grund- und Erbainfen. I. 77. - Berordnung über beren Ablofung. II. 99.

- Grundverfaffunge . Gefege, organifde, ". Gefege, organifde.
- Guter, unbewegliche, f. Immobilien. A hardionet
- Güterabfonderung. X. 343. 🐔
- Güterichaffneret. Proviforiiche Beibehaltung ber biefelbe betreffenben Berordnung vom 15. September 1814. I. 77. Definitive Beibehaltung biefer Berordnung. II. 99.
- Güteversuch. Gerichtliche Suteversuche in Rechtsftreitigfeiten. I. 80. II. 127. — S. auch Confisorium. Eheflagfachen.
- Gulbenstüde und balbe Gulbenstüde. Deren Gebalt, Ausbundungsgunantum, Dudmelfer, Avers, Revers it. VII. 19 ff. Uebereinfunft vom 30. März 1839 über beren Kusmungungsgunantum. VII. 134 ff. Uebereinfunft vom 1. Juli 1842 über benfelden Gegenstand. VIII. 18 ff. Uebereinfunft vom 31. December 1844 über benfelden Gegenstand. VIII. 97 ff. beren Abnühungsgränge. VIII. 111. ©. auch Jweiguldbenstüde.
- Sutoberren. Bertheilung ber Rriegelaften zwischen benfelben und ben Bachtern f. Rriegelaften.
- **Вринайци**. I, 55.

(Sound state , 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1

indicate Late Court and Ambient and Ambien

the Hamiltonian Country of the Property of the

- Säufer Eigenthums-Erwerb berfelben burch Beifalfen. (Geset vom 26. November 1839.) VII. 165. S. auch Gebaubesteuer, Immobilien, Gebaube.
- Saute. Abgaben von benselbeu. (Berordnung vom 24. September 1822.) III. 141 ff.
- Safen. Verordnung vom 12. Just 1881 sieber ben hieffgen Freihafen. IV. 225 ff. Berordnung vom 3.
  April 1832 sieer ben hiefigen Freihafen. V. 18 ff. —
  Berfahren bei ben im biefigen Freihafen vorfallenden Contradentionen und Streitigfeiten. (Berordnung vom 3. April 1832) V. 22 ff.
  - Safengeld von Gutern im hiefigen Freihafen. IV. 226,
- Safenpolizei. Diefelbe fteht bem Rechneiamte ju. I. 182. Saft, f. Berhaftungen. Berfonalarreft.
- Damburg, freie Stadt. Beitritt zu bem zwischen Breußen und mehreren anderen beutschen Regierungen wegen gegenseitiger Berpflichtung zur Uebernahme ber Ausguweisenden am 15. Juli 1851 abgeschlossen neu Bertrage. (Befanntmachung ber Stadtsanzlei vom 6. December 1853.) IX. 229. S. auch Baftarte.
- Sanbel. Dessen Betreibung burch israelitische Burger. III. 225 ff. (Geseh vom 27. December 1836). V. 230. Staatsvertrag zwischen mehreren beutschen Staaten, die Befrberung bes Janvels betreffend, bom 24. September 1828: IV. 129 ff. Beitritt bes

Kürstenthums Schwarzburg-Sondershausen für die Hertern zu dem gustichen mehreren deutschen State Verfrage vom 24. September, 1828. (Bekauntmachung der "Stadt lanzie vom 26. dernart 1829.) IV. 148. – Sanders ertrag, mit den vereinten Königreichen Großbritannien wom 26. debruart 1829.) IV. 148. – Sanderbertrag, mit den vereinten Königreichen Großbritannien und Irland vom 13. Mai 1832 zur Sicherung und Beförderung des heutschen den englischen Honder vom 29. Tekenworter 1836, ithestweit und Verschriede Merkelung der Schatsbertrag wom 13. Mai 1832 betreffend be Sanderbertrag vom 13. Mai 1832 betreffend be Sanderbertrag vom 13. Mai 1832 betreffend be Sanderbertrag vom 13. Mai 1832 betreffend be Irlander 1836, ithestweit Betreffend be Irlander 1836, ithestweit 1832 betreffend be Irlander 1836, ithestweit 1836, ithestweit 1832 betreffend be Irlander 1836, ithestweit 18

Sandelsabgaben, f. Abgaben.

Sandelsaffefforen. Deren Zuziehung zur Entideibung von Wechsels und Sandelssachen. (Berordnung bom 20. Mai 1817.) I. 122 und 123. — H. 160.

Sandelsflagge. Einführung einer bentichen Sandelsflagin ge. (Reichsgeles vom I2. November 1848.) IN: 19 ff. Den Reichsberorbitung vom I2. November 1848, die Bollund giehung jenes Gelebes betreffend. IX. 22.

Sandelskammer. I. 43. in Sandelssachen sollen die Gerichte Gutadien berielben erfordern. I. 49. —
Deren Grganifation. (Berordnung bom 20. Mai 1917.) I. 113 ff.

Sandels-Polizei. Diefelbe fieht bem Rechneiamte gu.

Sandelbreifenbe. Sandelsreifende eines berjenigen Staa-

Die Beforderung bes Sanbels betreffend, abgefolibffen haben, follen in einem andern Bereinstftaate mit teinen weitern Abgaben belaftet werben, als die Sanbelsteitendem eines nicht jum Bereine gesorigen Staates. IV. 143. — Staatsvertrag zwischen mehreren beutschen Etaaten, die von ben handelsreisenden zu erhebenden Abgaben betreffend. IV. 149 ff. — Sand Baffarten.

Sandelsfachen, f. Sanbelstammer. Sanbelsaffefforen.

Banbelevertrage, f. Sanbel.

Sandingen. Befanntmachung ber Firmen und Geschäftszweige neu errichteter, sowie ber in beiben Stüden vorfallenben Kenberungen alterer hanblungen. (Berordnung vom 20. October 1825.) IV. 33 ff.

Sandlungs. Commis und Lehrlinge. Deren Aufenthalte Erlaubuiß. I. 194.

Sandlunge: Deputation. I. 114. Sandlungefirmen, f. Sanblungen.

Sandlange Societät. Rebenstempettage bes Contracts über benfelben. II. 195. 219. III. 157. IV. 58. 168. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. Aufhebung ber Rebenstempettage. VII. 99. — Steunpel beffelben f. Steunpel.

Sandwerte. Bestimmungen, unter welchen Sohne ieraelitischer Burger zu ber Erlernung und Betreibung ber handwerte berechtigt find. III. 226 ff.

Sandwerte Deputation. Diefelbe leitet ber fungere Burgermeifter, I. 176. — Deren Birtungefreis. I. 177 ff.

Sandwerfe: Gefdworne, f. Befdworne.

Sandwerks. Sefellen. Provisorische Beibehattung ber Berrdnung vom 30. December 1811 ihrer die Abschaftung ber Kundschaften und Einführung ber Banderbicher für dieselben. I. 77. — Aufsicht über die selben steht dem Bolizeiante zu. I. 197 ff. V. 205. — Berordnung vom 23. December 1817 über die Banderbicher derselben. II. 38 ff. — S. auch Geselleinbicher. Derbergen.

Sandwerte-Lebrjungen, f. Lehrjungen.

Sandwerksmeister. Dieselben haben ben Geschworenen won ben angenommenen Gesellen Angeige zu machen. II. 39. — Dieselben sind auf ein Magimum in ber Gesellengabl nicht mehr beschrätet. (Berordnung vom 20. Januar 1820.) II. 168 und 169. — Deren Wittenen können das Handwerf fertbetreiben. X. 344.

Sandwerksfachen. Diefelben gehören vor ben sungern Burgermeifter. I. 39. 177. — Ift eine Untersuchung wegen Bestreitung ber Thatungfinde nöbtig, so geboren handwertsjachen vor bas Bolizeigericht. I. 178.

Sannover, Ronigreich. Bertrage mit bemfelben f. Sanbel. Auszuweisenbe. Erfrantte. Baftarten.

Sausapotheten ber Landdirurgen. VII. 253.

Saufirhandel. Gaufirhandel mit Arzneien ift verboten. I. 306. — Deffen Bestrafung. VII. 8. — mit Druckschriften. XII. 39. 265.

Sansfuchungen. X. 219.

Sanstaufen in ber reformirten Gemeinbe. II. 187.

Sandverwalter. Deren Aufenthaltserlaubniß. I. 194.

Saven-Bolizei. Diefelbe fieht bem Rechneiamte gu. I. 182.

Sagardfpiele. Berbot berfelben. I. 76. — Berordnung vom 30. Decbr. 1819 über bas Berbot berfelben. II. 102 ff.

Bebargte, f. Accoucheurs.

Феваншен. I. 233. 285 ff. VII. 242. 254 ff. — Tage für bieselben. I. 319 ff. VII. 299 und 300. 308. — Dieselben haben die Geburten dem Kirchenbuchsschiere auszuseigen. II. 47. — Dieselben haben die Geburten der Standesbuchsührung anzuzeigen. X. 347.

Beilfunde, f. Argneifunft.

Seimathlofe, f. Auszuweisenbe. — Berleihung bes Burgerechts an biefelben. (Geseh vom 23. October 1855.) XII. 123.

Serabsequing; ber Mungen, bie nach ben Grunbsaben ber Convention vom 25. August 1837 ausgeprägt sind. VII. 23. — ber in ben Staaten, welche bie Mingconvention vom 25. August 1837 abgeschloffen baben, anerfannten curshabenden Mingen. VII. 23. — ber groben Silbermungen und Scheitbemungen ber Staaten, die die Müngconvention vom 30. Juli 1838 abgeschlossen baben. VII. 91. 93.

Serbergen für Dienstiofes Gesinde. I. 197. III. 54. — Besiger von Gesindeherbergen haben die Schwangerichaft des fremden unverehelichten Gesindes anzueigen. II. 31. — Ausnahme von Araftranten in solden. VII. 284 und 285.

Serbstmeffen. Deren Anfang und Dauer. (Gefes vom 26. Februar 1850.) X. 300.

Berrichaften in Beziehung auf Dienftboten, f. Dienftberrichaft.

Seffen, Großbergogthum. Staatsvertrag vom 12. Juni 1824, Die hoheitsverhaltniffe über Rieberurfel betreffend. IU. 234 ff. — Uebereinfunft, Die Berfolg-

Bef. u. St. S. (Gen. Regifter.)

ung von Berbrechern auf fremdem Staatsgebiete betreffend. VII. 316 ff. — Uebereinkunft, Berhütung und Bestrasiung der Forst-, Felds, Jagds und Kischeristreche Getraumtnachung der Stadtkaustei vom 15. März 1853.) XI. 284 ff. — S. auch Mart, hohe. Mängsawentionen. Ammingungsgnantum. Scienbahnus. Schiffsbarksabgaben. Müngsartel. Kuszuweissende. Ertraufte. Zelegraphenbetrieb.

Seffen Somburg, Laubgrafichaft. Bertrage mit berfelben f. Sanbel. Sanbelsreifenbe. Mungconventionen vom 25. August 1837 und 30. Aus 1838. Aus

aumeifenbe.

Seffen, Aursurstenthum. Uebereintunft, Berhatung und Bestrafung ber Felde, Hocke, Agoke und Fischereistreet betreffend. (Befanntmachung der Schotknuzsei vom 14. März 1884.) XII. 13 ff. — S. auch Nart, hobe. Handel. Mingconvention vom 30. Juli 1838. Gischahren. Ming-Cartel. Anszuweisende. Erkrante.

Sobeitsrechte der Etadt. Ausgubung berfelben. I. 19. Sobeits-Berbittuffe. Regulfrung der Hochtsbertigfulftuffe iher Richerurfel. Gatatsvertrag vom 12. Juni 1824.)
III. 284 ff. — Regulfrung einiger Hoheitsverhältniffe. mit dem Herzogthum Naffau. Staatsvertrag vom 29. September 1826.] IV. 85 ff.

Sobe Mark. Theilung berfelben. (Staatsvertrag vom 4. Marg 1826.) IV. 77 ff. — Antheil bes herzog-

thume Raffau an berfelben. IV. 90.

Sobenzollern-Sechingen. Beitritt zur Mingconvention vom 25. August 1837 f. Mingconvention vom 25. August 1837.

Sohenzollern-Sigmaringen. Beitritt zur Münzenwention vom 25. August 1837 f. Münzenwention vom 25. August 1837.

Langue Gringle

Soud Brennholg.

Sospitaler. Die unmittelbare Aufficht über biefelben ift bem Sanitatsamte übertragen. VII. 237. — S. auch Stiftungen, milbe.

Sospital zum beiligen Geift. Bermaltungsordnung besselben. V. 134 ff. — Rechte besselben an bem Rachlasse eines Alumnen. V. 163 und 164. — S. auch Stiftungen, milbe. Bospitaler.

Sülfecaffe. V. 125.

Sulfevollstredungen, f. Fiscal. Benfionen. Befoldungen. Civilbediensteten-Bittwencaffe. Bollstredung. Berfonal-Arreft. Linienmilitar.

Sundesteuer. II. 195. 220. III. 157. IV. 56. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. — Sundesteuer in hiesiger Stadt und beren Gemartung, einschließlich des Stadtwaltes. (Gefeb vom 9. Juli 1839.) VII. 139 ff. — Sundesteuer für die hiesigen Dorfschaften und beren Gemartung. (Geseb vom 9. Juli 1839.) VII. 142 ff. — Dieselbe, wird für eine ordentliche Mogade ertfatrt. VII. 204.

Sundewuth, VII. 281.

Suthfrevel. XI. 21 ff.

Spotheken. Austlage berselben f. Insap-Broces.
beren Einschreibung auf in der Stadt und beren Gemarkung gelegene Immobilien. II. 199. Bestellung berselben auf Jumobilien, welche in den hiefigen Drischaften und deren Gemarkungen gelegn ind. Exerchung vom 10. Närz 1825.) IV. 28 st.

ungen. V. 251. — Die Minvirkung des Stadtgesungen. V. 251. — Die Minvirkung des Stadtges

richts. Directors hort bei beren Bestellung auf. VIII. 284. — Gebühren bei Jufganusklagen, welche vor bas Laubigstigant gehören, f. Infah-Brogeh. — S. auch Theater-Pensions-Jonb.

Sppothekenbuchführer. Lagrolle für benfelben. (Befauntmachung ber Stabtfanglei vom 26. Rovember 1817.) II. 52 ff. – Geschäfterteis besselben und seines Abjuntten. II. 92 und 93. 198 ff.

(Gefeß vom 22. August 1848.) VIII. 267 st. — Teren Meddung. (Gefeß vom 20. August 1850.) X. 323 st. 3agd Frevol. Provisorische Beiebelatung der Jagd Frevol-Ordnung vom 1. Juli 1807. I. 75. II. 98. — Bererdnung vom 19. August 1828 zur Berhätung der Jagdstevel. IV. 93 st. — Uebereinfunst mit dem Ortgogthum Rassu wegen gegenseitiger Berhätung

Jago. Deren Ausübung in ben Ortegemarfungen.

Serzogthum Raffau wegen gegenseitiger Berhüting berfelben. (Bererbuung vom 26. Februar 1829.) IV. 153 ff. (Befauntmachung ber Stabtsausseit vom 8. März 1853.) XI. 279 ff. — beren Bestrafung. X. 325 ff. — Uebereintungt mit bem Grechbezogthum Dessen, beren Berhütung und Bestrasung betresten. (Befauntmachung ber Stabtsausseit vom 15. März 1853.) XI. 284 ff. — Uebereintungt mit bem Kurschreibung bestrafung bestrafung bestrafung bestrafung bestrafung bestrafung bestrafung bestrafung und Bestrafung wessen, beden Berhütung und Bestrafung

betreffenb. (Befanntmachung ber Stabtfanglei vom 14. Marg 1854.) XII. 13 ff.

Jagd-Paffe; für die Ausübung der Freijagd. IV. 93 ff.
—für die Ausübung der Jagd in den Ortsgemarkungen.
VIII. 268. — für die Ausübung der Jagd in dem hiefigen Staatsgebiete. X. 331 ff.

Jagd-Polizei , f. Forft- und Jagb-Polizei. ..

3mmiffionen, gerichtliche, in Berlaffenichaften. (Gefet bom 10. Januar 1843.) VIII. 27 ff.

Immobilien. Berfahren bei Zwangeberfteigerungen berfelben unter ber Gurfiliden Regierung ift abgeichafft. I. 13. 73. G. auch Riscal. - Berfahren bei bem öffentlichen Ausgebote ber Jumobilien ber Minberiabrigen unter ber Gurftlichen Regierung ift abgeichafft, I. 13. 73. - Beraugerung ftabtifder, I. 31. - Die Gubrung ber Alurs und Lagerbucher über bie in ber Gemartung von Grantfurt und Sachienbaufen gelegenen Guter und beren Umidreibung febt ber Transscriptionsbeborbe gu. II. 92. - Transfcriptionen, Babrichaften und Reftfauffdillingscontracte bei Befigveranberungen ber in ber Stabt unb beren Gemarfung gelegenen Immobilien. (Berordnung bom 16. Darg 1820.) II. 197 ff. Abanberung biefes Befetes. (Befet vom 26. Juni 1834.) V. 182 und 183. - beren Erwerh burch Agraeliten, III. 229. - Die Schakung bon Grunbftuden und Bebauben auf ben biefigen Ortichaften geschieht burch bie Relbgerichte, IV. 9. - Die Ab- und Rufdreibung ber Guter auf ben biefigen Ortichaften liegt bem Banbaeometer ob. IV. 11. - Transfeription ber Immobilien und Bestellung ber Spotheten auf bem ganbe, (Berordnung vom 10. Marg 1825.) IV. 28 ff. - Sporthefarische Berichreibungen liegenber Siter, bie nicht bestimmt bezeichnet find, find ungultig. V. 251. - Steuern von Jumobilien auf ben hiefigen Ortschaften i. Steuern.

Impfichein. VII. 282.

Incidentpunkte, welche in einer bei bem Ober-Appellations-Gerichte anhängigen Sade entstehen. IV. 249.

Indigenat, f. Burgerrecht.

Indoffament, f. Bechfelordnung, allgemeine beutsche.

Infanterie ber Stabtwehr. III. 182 ff. V. 167. freiwillige. III. 178 ff. Grgangung ber ersten Abtheilung ber freiwilligen Infanterie. (Berordnung vom 5. Mai 1824.) III. 233.

Innunge: Deputation und Innungefachen, f. Sande werks-Deputation und Sandwerksfachen.

Infate. Deren Ginichreibung. II. 199. - C. auch Spepotbefen, Theater-Penfions: Fonb.

Infanbehörde, f. Sypothefenbuchführer.

Infat. Proceh, welcher unter ber Jufiliden Regierung eingeführt war, ist abgeschafft. I. 13. 73. — Reue Berorknung über ben Infahrrocch vom 8. Juli 1817. I. 83 st. — Gebühren bet Jusapausklagen, welche vor bas Landjustigant gehören. (Bekauntmachung ber Stabtkanzlei vom 2. Januar 1829.) IV. 157 st.

Infat-Brolongationen. Nothwendigfeit berfelben bei Strafe ber Erfofchung ber Pfanbichaft bleibt abgeschafft. I. 14. (Berordnung vom 8. Juli 1817.) I. 99 ff.

- Infanfachen. Diefelben find funmarifch vor ber Stabtgerichte Commiffion gu verhandeln. II. 120.
- Inftangengug, f. Appellation. Polizeisachen. Criminal-
- Instructionen, f. bei ben Beamten, Behörben ober Stanben, fur welche fie ertheilt murben.
- Juterpretation, f. authentische Erflarung.
- Intervention, f. Bechselorbnung von 1739, Abanberungen berfelben. Bechselorbnung, allgemeine beutiche.
- Invalidengebalt. III. 139. Auf benfelben fann fein Arreft erfannt werben. XII. 138.
- 3mventarien, gerichtliche, Deren Form und Ginrichtung. II. 166.
- Frenaustalt. Berwoltungsordnung berfelben. V. 157 fi.
   Rechte berfelben an dem Rachlasse eines Alumnen. V. 163 und 164. Juspartiel zur Berwaltungsordnung. (Geseh vom 31. December 1838.) V.
  175. Die unmittelbare Aufsicht über dieselbe ist
  dem Sanitätsaute übertragen. VII. 237. S. auch
  Sitsungen, milbe.
- Jeraeliten , f. Juben.
- Juben. I. 18. Aufficht über die Lehranstalten und bie Geburts- und Sterbeliffen berfelben sieht gemischen Kirchen: und Schulkenumission zu. 1. 56.— Beibebaltung der die hiesige Judengemeinde betreffenden Gesche auf der Zeit von 1806—1816. I. 75. II. 98. Form ihrer Cibe. (Ferredung vom 30. März 1814, provisorisch beibebalten.) I. 81. Gibesseisungen berselben. II. 133. VIII. 200. Fessischungen berstelben. II. 183. VIII. 200. Fessischung vom I. September 1824.) III. 223 ff. Jöracklitiche

Shen. (Gefet vom 6. Marz 1834.) V. 179. — Zahl ber idraelitischen Waaren- und Aleinhandter. (Geset vom 27. December 1836.) V. 280. — Beschrächtungen ber bürgerlichen und flaatsbürgerlichen Nechte ber hiefigen Bürger bes idraelitischen Mechte ber hiefigen Bürger bes idraelitischen Mechte einntmisses sind aufgeboben. (Geset vom 20. Februar 1849.) X. 214. Toelmeise Aufbedung biefes Gesetes. IX. 199. — Grweiterung ber flaatsbürgerlichen Mechte berselben. (Geset vom 12. September 1853.) IX. 221 ff.

Jungeres Burgermeifteramt, f. Burgermeifteramt, jungeres.

3uftis, verweigerte ober versögerte. Recurs' wegen berfelben an ben Senat. I. 44. — Die Bartheien haben
im Halle einer Justis. Vertweigerung ober Bergögerung
bie Wahl, sich an ben Senat ober an bas SerAppellations-Gericht zu wenden. II. 252. IV. 249.
XII. 242. — Verfahren bei bem Ser-AppellationsGerichte wegen einer Beschwerde über Justis. Verweigerung ober Berzögerung. II. 270 und 271. IV.
283 ff.

Juftigamter, f. Stabtamt. ganbamt.

Ralkbrennereien. Freiheit ber Besiger berselben von ber Accis-Abgabe von Brennmaterialien. (Geses vom 19. Juni 1855.) XII. 94. — XII. 120.

Ranale. Anlegung von Nebenfanalen nach ben Sauptftragentanalen. (Gefes vom 2. August 1853.) XI. 315 und 316.

- Rartenstempel. II. 194. III. 157. IV. 55. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. Derfelbe wird für eine orbentliche Abgabe erklärt. VII. 204.
- Rartoffeln. Berbot bes Anfaufs berfelben jum Branntweinbreunen und pur Statemehlfabrifalion. (Berothnung vom 27. October 1863.) XI. 337. Mufbebung biefes Berbots. (Befauntmachung ber Stabtsanzlei vom 31. Wai 1864.) XII. 33. — Berbot bes Anfaufs berfelben jum Branntweinbreunen und jur Statemehlfabrifation. (Berordnung vom 10. December 1855.) XII. 139. Aufbebung biefes Berbots. (Befanntmachung ber Stabtsanzlei vom 26. Februar 1856.) XII. 141.
- Ratholifche Gemeinde. 1. 58. Totation der fathelischen Gemeinde. 1. 54. Gestilliche berjelben sind
  unter der Borschrift des Art. 6. der ConstitutionsErgänzungs-Arte nicht begriffen. 1. 57. Die Berhältnisse der oberrheinischen Nirchenprovins, (Gesels
  vom 2. März 1830.) IV. 181 s. Dotation für
  das Kirchens und Schulweien der hiefigen fatholischen Gemeinde. (Urfunde vom 2. Februar 1830.)
  IV. 201 s. S. anch Kirchen.
- Ratholifche Rirden- und Schulcommiffion. 1. 53 ff.
- Ratholifder Richenvorstand, f. Rirchemorstand, ifae tholifder.
- Riesgruben. Deren Anlage f. Steinbriche.
- Rinder aus gemifchten Gben, f. Gben, gemifdite.
- Rinder, uneheliche. Deren Leichnam hat einer ber Physici zu besichtigen. I. 243. VII. 242. 290. — Deren Geburten haben die Bebammen bem Polizienime anzuzeigen. VII. 257. — Gleichstellung berfelben mit

ben ehelich geborenen in ftaatsburgerrechtlicher und gemeindeburgerrechtlicher hinficht. (Gefet vom 1. Dai 1849.) X. 267. — S. auch Roftfinder.

Riechen. Rirchensachen. I. 51. — beren Botation. I. 54. S. auch Dotation. — Borpfande. I. 51. 54. S. auch Rirchenvorstand. — Berwaltung ber Mirchen. I. 55. IV. 194. 202. — Aufficht über die Hickenn. I. 55. IV. 194. 202. — Aufficht über die Hickenn. I. 55. IV. 194. 202. — Bufficht über die Hickenn. II. 55. IV. 194. 203. — Dienften Rirchen und Soulcommission zu. I. 56. — Dienften Rirchen und Soulcommission zu. I. 56. — Dienften I. 56. — Differenzen in Rirchenjachen. I. 57. — Kirchsiche Anordnungen. I. 57. — S. auch Lutberische, Reformirte, Katholische Gemeinbe.

Rirchenfond, allgemeiner fatholifder. IV. 191.

Rirchen. Dufff in ben lutherifden Rirchen. IV. 197.

Rirchen. Officianten, niedere. Ernennung und Beanfichtigung berfelben. 11. 55. — Wahl berfelben bei ben reformitren Gemeinben. II. 185. — Eine Emeritirung ber bei ber lutherischen und katholischen Gemeinbe angestellten niederen Kirchenoficianten findet nicht statt. IV. 198. 204. — S. auch Cultuskoften ber lutherischen und katholischen Gemeinbe.

Rirchen-Pfrunden, fatholifde. IV. 190 ff.

Strchenproving, oberrheinische. Berhaltniffe berfelben. (Gefest vom 2. Marg 1830.) IV. 181 ff.

Rirchenftuble in ben lutherischen Rirchen. IV. 494. 1.26

Rirchen- und Schulcommiffion; gemifchte. I. 56. U.
188 und 189. — S. auch fatholifche Rirchens und Schulcommiffion.

Rirchenvorstand, fatholifcher. Berordnung vom 22. October 1822 über bie Bilbung beffelben. III. 145

ff. — Derfelbe hat die Berwaltung und Berwendung ber Dotation ber fatholischen Gemeinde zu beforgen und ber fatholischen Kirchens und Schulcommission Rechnung abzulegen, IV. 205 und 206. — S. auch Kirchen.

Rirchenvorstand, lutherifder. Verordnung vom 24. Januar 1820 über die Bitdung besselen II. 178 ff. — Derselbe hat die Betwaltung und Verwendung der Verbendung der Votation der lutherischen Gemeinde zu beforgen und bem lutherischen Conssistentum Rechnung abzulegen. IV. 199 und 200 —. S auch Africhen.

Rirchbofe. Aufficht über bieselben gehört zum Mirfungstreise ber gemischten Kirchen- und Schulcommiffion. I. 56. — Die Auflicht über bieselben in gesundbeitspolizeiticher Sinficht ist bem Sanitatsamte übertragen. VII. 237.

Rirchliche Gemeinden. I. 51. — Differengen berfelben. L. 57.

Rlagfachen. Berfahren in noch nicht entschiebenen, vom 1. Januar 1813 bis jum 1. Februar 1814 anhängig gemachten Klagfachen. I. 79. II. 127.

Riaffensteuer auf ben hiefigen Ortschaften: IV. 42 ff. V. 71 ff. VII. 148. — beren Ginführung in Rieberrab, VIII. 144.

Rnechtlobn in ber Stabtmage. VII. 13.

Rorperliche Buchtigung, f. Buchtigung.

Roblem. Gytrafriegsabgaben von benfelben. II. 195. 217. III. 157. IV. 56. 163. V. 18. 99. 176. 229. 320. VII. 80. 205. 336. VIII. 80. 223. X. 360. XI. 862: — Strafe ber Entwendung berfelben. XI. 18. — S. auch Mccis.

Roenamt wird mit bem Abministrationsamt ber geiftlichen Guter zu einem neuen Amte, ber Stabtfammerei, vereinigt. II. 98.

Roftinder. Einwirfung ber Medicinalpolizei auf beren Pflege. VII. 289.

Rramereien (Argneis). Diefelben find verboten. I. 306. Rrage. VII. 284 ff.

Rrauterfammler. I. 284 ff.

Rrahnengeld von Gutern im biefigen Freihafen. IV. 226. V. 19.

Rrante, f. Grfranfte.

Rrankenanstalten. Die unmittelbare Aufsicht über Diefelben ift bem Sanitatkamte fibertragen. VII. 237. — S. auch Stiftungen, milbe.

Rranfenwärter. I. 303 ff.

Krankheiten, welche vom Militarbienfte befreien. IV. 107 ff. — welche vom versonlichen Stadmehrbeinfte befreien. VII. 74 und 75. — Vorichriften der Webeitunderbnung über anstedende und gemeingefährliche Krankheiten unter Menschen und Thieren. VII. 278 ff.

Rriegsabgabe von einigen SanbelBartifeln ift aufgeboben. II. 55.

Ariegsartifel und Ariegsgerichte. (Gefet bom 8. August 1837.) V. 261 ff.

Sriegsauflagen, außerordentliche. Berordnung vom 16. März 1820 über den Hortbefland der im Indee 1804 eingeführten außerordentlichen Artigsauflagen. II. 215 ff. Diefelben bestehen fort. III. 157. IV. 56. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. — S. auch Abgaben.

- Kriegdbienschflichtige. Deren Einberufung, Stenfligst und Stellbertretung. III. 131 ff. XII. 270. — Anerfennung geleisteter Dienste. III. 139. XII. 270. — Muchebung und Ziehung. IV. 98 ff. — Ginstellungen ber Ginsteher föunen durch bie Ausbehungscommission gescheben. IV. 108 und 104. — Zauglichteit und Untauglichseit berselben zum Militärbienste. IV. 106 ff.
- Rriegsbienstpflichtigkeit; wem biefelbe obliegt. III. 131. — Strafe bes Ungehorfams in Erfullung berfelben. III. 134. XII. 270.
- Rriegsflagge. Einführung einer beutschen Kriegsflagge. (Reichsigese) vom 12. November 1848.) IX. 19 fl. Reichsedrorbnung vom 12. November 1848, die Bollziehung jenes Gefehes betreffend. IX. 22.
- Rriegsgericht; ber Landwehr. I. 427 und 428. Kriegsgerichte für das Linieumilitär. Befehung, Competeng und Berfahren. V. 294 ff. Rechfemittel ber Revision gegen beren Erkenntnisse. V. 304 ff. Beflätigung der Erkenntnisse berfalben. V. 307 und 308. Standsperichtsche Berfahren. V. 309 ff.
- Kriegs: Laften und Schöben. Musgleichung berfelben zwischen Gutsberrn und Gutspächtern. (Rathsberrordnung vom 5. October 1815, provisorisch beibehalten.) I. 81. — Berordnung vom 23. December 1817 über beren Bertheilung zwischen Gutsberrn und Gutspächtern. II. 49 ff.
- Rriegsschulbenabfindung bei bem Wegguge in einen andern beutschen Bundesftaat. I. 15. Aufgebung biefer Abgabe. (Gelet vom 21. December 1847.) VIII. 221.

Rviegezengamt. Deffen Birfungetreis in Betreff bet Landwehr. I. 401 ff. - Dasfelbe ift bie Dberbeborbe fur bie Leitung ber Bermaltungegegenftanbe und Die Bilbung ber Stabt- und Landwehr, III. 172. 203. - ift bie Berufungeinftang in Stabtwehrbispenfationefachen, III. 174. VII. 73. - Dienftvergeben mib Streitigfeiten ber Mitglieber ber Stabt= und Landwehr in Dienstangelegenheiten gehoren por basfelbe, III, 191, 213. - Gefuche um Freigebung von bem Landwehrbienfte find bei bemfelben angubringen. III. 204. - Dasfelbe ordnet bie Riebung von Orbnungenummern Geitens ber Rriegebienftpflichtigen an. IV. 100. - Die Beftrafung ber Ctabtwehrpflichtigen, welche fich ber Grfullung ihrer Dienftpflicht entziehen, gehört vor basfelbe. V. 168. ift bie Berufungeinftang gegen gewiffe Enticheibungen bes Stabtmebrbisciplingraerichte, und bat bie übrigen Grfenntniffe besfelben ju beftatigen ober ju milbern. V. 172 ff. - bat bie Rieberfegung ber Dilitarcommiffionen und Rriegsgerichte ju veranlaffen. V. 294. 297. 299. 303. 306. - Deffen Tunctionen in Betreff ber Unterfuchung und Beftrafung ber Bergeben und Berbrechen ber Staabsofficiere. V. 306 und 307. - Erfenntniffe in Difitarfraffachen beburfen unter gewiffen Borausfehungen ber Beftätigung bes Rriegezengamtes. V. 307 unb 308.

Kronenthaler. Berrufung ber viertels- und halben Kronenthaler. (Gefeb vom 18. April 1837.) V. 258. — Einziehung berfelben, VIII. 109.

Rubpoden: Impfung. VII. 282 ff.

Rundichaften ber Sandwerfogefellen. Broviforifche Beibehaltung ber Berordnung vom 30. Detember 1811 über beren Abschaffung. I. 77. - G. auch Sandwertsgefellen,

Aunftwerfe, f. Rachbrud.

est estimations

Rurbeffen, f. Geffen, Rurfürfteuthum.

Kutscher, fremde. Dieselben mussen Pfiafter= und Brüdengelb zahlen. II. 87. — Fremden Rutschern, welche Reisenbe hierber gebraadt haben, ist bloß ein avermal 24ftundiger oder Stägiger Aufenthalt dahser gestattet. II. 109. — Denselben ist verboten, mit leeren Zagen bierber zu fahren, um Lassagere auszusuchen. II. 109.

Laborauten. I. 283 ff. - Diefelben burfen nicht mit

plot ff b. . 6 : I tole

Lubenerfer. (Gefes vom 19. Mai 1853.) XI. 295. Ladungen, f. Cbictallabungen.

Lagerbücher, f. Flurbucher. Felbgerichte. Landgeometer. Lagergeld, in ber Stadtwaage zu entrichtenbes. VII. 13. Land-Accis. Gefet vom 16. Juli 1839. VII. 151 ff.

Landamt. Functionen beffelben als Landpoligeibehorbe.
1. 207. 212 ff. — Benennung Landpoligeigericht

findet nicht mehr ftatt. III. 40. - Untersuchung

und Bestrefung der Felbfrevel in ben Landgemartungen geft gefter gempeten; als Eandpoligiste börbe. (Gefet vom 20. Avvember 1831.) V. 5 ff. — Bolizeliche Thatigfeit bes Landamis. V. 197 ff. — S. auch Landwirthschaftliche Polizel. — Als Obere behörbe ber hiefigen Ortschaften f. Gemeinbeordnung.

Landbewohner. I. 18 und 19. — Bertretung berselben in bem gesehgebenden Körper. (Geseh vom 3. Juni 1823.) III. 158 ff. — Beschränfungen der staatsbürgerlichen Rechte berselben sind ausgehoben. (Geseh vom 20. Februar 1849.) X. 214. Ausbedung bieses Elichen Rechte berselben. (Geseh vom 20. Februar 1849.) X. 214. Ausbedung bieses Universitätigen. (Geseh vom 12. September 1853.) IX. 221 ff.

Landchirurgen , f. Bunbargte.

Landesprodufte. Sanbel mit folden. VII. 9.

Landgemeinden. Provisorische Beibehaltung der Verordnung vom 13. Februar 1809 über die Ertebung
der Schahung. I. 76. II. 98. — Provisorische Beibehaltung der Verordnung vom 30. Juni 1810 über
die Verpflichtung ber in ordinario eximiten Gutsbesper zu Lasten um Khagaben der Torsschaften. I.
76. II. 98. — Brevisorische Beibehaltung der Vorischtift vom 29. December 1812 über deren Rechnungswesen. I. 76. I50. II. 98. — Provisorische Beibehaltung der Instruction für die Schultzeisen, Gerichte und Bürgermeister in beuselben vom 16. Nai
1809. I. 76. II. 98. — Gemeinbe-Trdnung vom
12. August 1824. III. 263 ff. S. auch Indisverzeichnis des 3. Bandes. — S. auch Indisverzeichnis des 3. Bandes. — S. auch Felgerichte.
Steuern. Allmendenlogie, Land-Verlie-Gefels.

Landgeometer. Deffen Bestellung, Wirkungstreis, Pflichen. IV. 79. 21 ff. — Gebühren besselle in bestellung. IV. 15 ff. — Derestleb hat die Lagere und die Absund Juschreibbücher zu führen. IV. 30 und 31. — Derselbe hat die Zehnt- Abs und Juscheibbücher zu führen. X. 313 ff.

Landjuftigamt. I. 44. 48. 80. - Deffen Organisation und Competeng. I. 120 ff. 203 und 204. - Gipungen besfelben. II. 118 und 119. - Berfahren bei bemfelben, II. 120. - Beamte beffelben, beren Bebührentare, III. 102. - Funftionen beffelben bei Gigenthumsveranberungen und Berpfanbungen liegenber Guter. IV. 29 ff. - Gebubren bei Infagausflagen und Zwangeverfteigerungen, welche bor bas Lanbjuftigamt geboren. (Befanntmadjung ber Stabtfanglei pom 2. Manuar 1829.) IV. 157 ff. - Menberung in ber Organisation beffelben. (Gefet vom 17. Mai 1831.) IV. 223 und 224. - Unterfuchung und Beftrafung ber Felbfrevel in ben Lanbgemarfungen wird ber Competent bes Lanbjuftigamtes entsogen und ber bes Lanbamtes ale Lanbpolizeibeborbe augetheilt. (Befet vom 29. Rovember 1831.) V. 5 ff. - Berfahren bei bemfelben. (Berorbnung bom 13. December 1831.) V. 8 ff. Aufhebung bes § 12 biefes Gefetes. VIII, 256. - Berfahren bei bemfelben, VIII. 292 ff. - Deffen Organisation, XII. 246.

Landpolizei. Instruction für bieselbe vom 22. Juli 1817. I. 212 ff. — wird von bem Andamte verwaltet, welches nicht mehr bie Benennung Jandpolizeigericht führt. III. 40. — Geseh über die Berbindung der Landpolizei mit ber Stadtpolizei wom 15. December 1835. V. 197 ff.

Gef. u. St. S. (Gen. Regifter.)

Landrentamt, f. Rornamt.

Lanbfteuern, f. Abgaben. Steuern.

Landfturm. Beibehaltung ber benfelben betreffenben Gefete and ber Zeit von 1806—1816. I. 75. — Landflurmsorbnung vom 14. August 1817. I. 391 ff. Aufhebung berfelben. III. 165.

Band: und Waffergolle von ein: und ausgehenden Gutern ift aufgehoben. V. 223.

Banbbermaltungsamt , f. Sanbamt.

**Landwehr:Drbnung** vom 14. Mugust 1817. I. 391 st.
— Die vom gewöhnlichen Landwehrbiemste Befreiten haben bei außerorbentlichen Erelgnissen Deienste zu leisten. (Berorbnung vom 20. Februar 1821.) III. 25 st. Mußbebung ber Landwehr:Drbnung vom 14. Mugust 1817 und der Berorbnung vom 20. Februar 1821. III. 165. — Berorbnung über die Landwehr vom 10. Juni 1823. III. 199 st.

Landwirthschaftliche Polizei. Diefelbe fleht bem Adergerichte und bem Landamte zu. I. 183. V. 197 und 198. — wird bem Polizelamte — Feldjection hinschtlich ber Stadtgemartung übertragen. II. 89. V. 207.

Landwundargte, f. Bunbargte.

Laternen. Deren Anwendung jur Bermeibung bes Zufammenfloßens von Dampfichiffen. (Reichsberordnung vom 25. Mai 1849.) IX. 179 ff. Erlauterung biefer Berordnung. (Berordnung bes Reichsministeriums ber Marine vom 25. Mai 1849.) IX. 182 ff.

Raternengelb. (Rath\u00e4verorbnung vom 28. August 1804 \u00e4ber ba\u00e4\u00e5elbe beibehalten.) II. 194. III. 156. IV. 55. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. V. 16. VII. 80.

— Dasselse wird für eine ordeutliche Abgade erflärt. VIII. 204. — Geleg vom II. April 1854 läber bessen Griebung, XII. 22 si. — T. Seisen Grebeung von 1855. (Geleg vom 7. August 1855.) XII. 117. — Dessen Grebeung pro 1856. (Geleg vom 10. Juni 1856.) XII. 217.

Lebensmittel. Borforge für Unschäblichkeit und Bohlfeilheit berfelben steht bem Bolizeiamte zu. I. 190 ff. V., 205.

Lebensftrafe, f. Urtheile, peinliche.

Lebfüchler. Diefelben burfen gu ihren Gebaden feine fartwirfenben Substangen und gur Farbung berfelben feine Mineralfarben nehmen. VII. 274.

Leder. Abgaben von bemfelben. (Gefet vom 31. Angust 1826.) IV. 58 ff. — Erleichterung bes Leberhandels. (Gefet vom 26. Februar 1829.) IV. 151 ff.

Lehmgruben. Deren Unlage f. Steinbruche.

Behnfutscher und Pferdeausleiher. Provisorische Beibehaltung ber Berordnungen vom 11. October und 29. November 1814 und 2. Mai 1815 über die Rechte berselben. I. 77. — Berordnung für bieselben vom 30. December 1819. II. 108 ff.

Rebrinftitute, gemifchte. I. 55.

Lehrjungen ber handwerter. Das Gin-, Um- und Aussichreiben berfelben, wie die Aussichtigung ihrer Lehrbriefe geschieht auf dem Jüngeren Bürgermessterante. V. 189. — Das Lehrjungenbuch wird auf dem Jungeren Bürgermessterante gesicht. V. 189.

Rebrlinge. Deren Aufenthaltserlaubniß. I. 194.

Behrftellen. Qualification zu Lehrftellen ber Sprachen und Biffenschaften. I. 56.

Beichenbaufer. Die Aufficht über biefelben in gefundbeitspolizeilicher hinficht ift bem Sanitatsamte übertragen. VII. 237.

Leichenöffnungen, gerichtlich verlangte. VII. 292.

Leinenwaaren. Abgaben berfelben find herabgefest. (Befanntmachung ber Stadtfanglei vom 9. September 1820.) II. 279.

Leiszoll. Deffen Aufhebung. (Gefes vom 1. August 1848.) VIII. 264.

Lefeholz: Mugung. XI. 4 ff.

Liegenschaften, f. Immobilien.

Limburg, Bisthum ber oberrheinischen Rirchenproving. IV. 183.

Linien. Militar. Recrutirungsgefet vom 17. Geptember 1822. III, 129 ff. Abanberungen biefes Gefetes. (Gefet vom 30. Ceptember 1856.) XII. 269 ff. -Inftruction fur bie Mushebungscommiffion und Reglement fur bie Recrutirungsbeborben und Merate über bie jum Militarbienfte untauglich machenben Rehler und Gebrechen. (Befanntmachung ber Stabt: fanglei vom 25. August 1828.) IV. 97 ff. - Rrieg8= artifel und Rriegsgerichte. (Gefet vom 8. Muguft 1837.) V. 261 ff. Aufhebung einiger Beftimmungen ber militarifchen Strafgefete bom 8. Muguft 1837. (Gefet vom 8. Juni 1848.) VIII. 261. Beidrantung ber Militargerichtsbarfeit auf bie Beftrafung militarifder Berbrechen und Bergeben. (Gefet vom 25. September 1849.) X. 281 und 282. - Beichlagnahme bes Golbes, ber Berb- und Sanbgelber biefiger Linienfolbaten. (Befet vom 18. De= cember 1855.) XII. 138. — Benfionirung ber Officiere f. Officiere. — S. auch Militar.

2ippe, Fürstenthum. Deffen Beitritt zu bem Mungcartel vom 21. October 1845. (Bekanntmachung der Stadtfanzlei vom 4. Mai 1847.) VIII. 194. — S. auch Auszuweisende. Ertrankte.

Liqueurfabritanten. Diefelben follen fich bes Gebrauchs fchablicher Stoffe enthalten. VII. 274.

Livree ber Dienftboten. III. 43. 51 ff.

**Löschanstalt.** I. 414 ff. III. 180 ff. V. 174. — S. auch Feuerwehr.

Lebkuden. Mggabe davon f. Accis. — Die Mgabe von Lohfuden ift als eine außerorbentliche in ben Jahren 1840 und 1841 zu erheben. VII. 205. Desgleichen in ben Jahren 1842, 1843 und 1844. VII. 336. Desgleichen in ben Jahren 1845—1847. VIII. 80. Desgleichen in ben Jahren 1848—1850. VIII. 223. Desgleichen in ben Jahren 1851—1863. X. 360. Desgleichen in ben Jahren 1854—1856. XI. 351.

Robnfuticher, f. Lehnfuticher.

20ttofpiel. Berbot beffelben. I. 76. — Berordnung bom 30. December 1819 über bas Berbot beffelben. II. 102 ff.

Bubect, freie Stabt. Beitritt gur llebereinfunft vom 11. Juli 1853 zwischen mehreren beutschen Staaten wegen Berpftegung erfranter und Beerbigung verstorbener Angehörigen eines ber contrabirenben Staaten, IX. 225. Lutherische Gemeinde. I. 52. — Dotation berfelben. I. 54. — Zahl ber Gelftiden berfelben foll nie unter 12 fein und bürfen teine Gandbaten ber Ageologie zu lutherischen Pfarrstellen besörbert werben, bie nicht einzeborene Bürger sind ober seit 10. Zahren im biefigen Bürgerrechte stehen. I. 56. — Dotation für ben exangelischlutherischen Resigionsentius bahier. (Itrtunde von 2. Februar 1880) st. 193 ff. — Dotation für bas Schulmesen be feiben exangelisch-protespanischen Gemeinben daßer. (Itrfunde vom 2. Februar 1830) st. 200 ff. — S. auch wir der Beiten gemeinben bei Beiten gemeinben daßer. (Itrfunde vom 2. Februar 1830) st. 201 ff. — S. auch wir der Beiten gemeinben daßer.

Entherischer Kirchenvorstand, f. Kirchenvorstand, lutherischer.

Lutherifdes Confiftorium, f. Confiftorium, lutherifdes.

Sugemburg, Großberzogibum. Beitritt zu bem zwischen Breigen und mehreren anderen bentichen Regierungen wegen gegesteitiger Berpflichung zur Uebernahme ber Auszubeisenben am 15. Juli 1851 abgeschloffenen Bertrage. Wefanntmachung ber Stabtsanzlef bom 6. Kebruar 1855. MI. 81.

J.y Condent. 9

But of the contract of the con

- Macht, bewaffnete, f. bewaffnete Macht.
- Mangel; Die jum Kriegsbienste untauglich machen, f. Untauglichfeit zum Militarbienfte. — Die zum Stabtwehrdienste untauglich machen. VII. 74 und 75.
- Main-Nedar-Cifenbahn, f. Gifenbahnen. Expropriationsaefek. Schulbenmefen biefiger Stabt.
- Main Schiffahrts-Abgaben. Deren Erhebung. (Befanntmachung ber Stadtfanglei vom 26. Mai 1846.) VIII. 145 ff. Zarif für beren Erhebung. VIII. 147 ff. Berifchriften, welche bei dem Bolfguge ber nenen Mainzolltarife zur Anwendung fommen. VIII. 157 ff. herabiehung bes Mainzolls für Schwerspath. (Gefeh vom 13. November 1855.) XII. 125. — S. auch Schiffahrts-Abgaben.
  - Main-ABefer-Gifenbahn, f. Gifenbahnen. Expropriationsgefes.
- Daingolle, f. Dain-Schifffahrte-Abgaben.
- Main:304: Rnecht. Broviforische Beibehaltung ber Imftruction für benfelben von 1812. I. 77. Definitive Beibehaltung biefer Inftruction. II. 99.
- Matter. Bergeben, bie mit bem Ausschluffe von ber Theilnahme an ben Berhanblungen ber Gesammtheit ber Matter bestraft werben. XI. 132,
- Datler-Syndicat, f. Bechfel-Matler-Syndicat.
- Malz. Bieggelb. VII. 228. X. 377. Accis f. Accis.

Marine. Beschaffung von st. 5,250,000 für bieselbe. (Reichsbererbnung vom 10. October 1848.) IX. 16. (Besanntmachung bes Reichsministeriums ber Finansten vom 10. October 1848.) IX. 17 und 18. — Beschäffung von st. 5,250,000 für bieselbe. (Reichsegese vom 12. Februar 1849.) IX. 59. (Besanntmachung bes Reichsministeriums ber Finangen vom 13. Februar 1849.) IX. 61 und 62. — Disciplinarbestrafung in bereisten. (Reichsberorbnung vom 8. Mars 1849.) IX. 68 ff.

Mart, hohe. Theilung berfelben. (Staatsvertrag vom 4. Marg 1826.) IV. 77 ff. — Antheil bes herzogthums Raffan an berfelben. IV. 90.

Markgewicht ber Ausmungungen. VII. 21. 87.

Marktmeister. Aufficht auf bieselben sieht bem Polizeiamte zu. I. 200. V. 206. —. Deren Gebühren. (Befanntmachung ber Stabtkanzlei vom 9. Januar 1838.) VII. 3 ff.

Martt:Bolizei. I. 191.

Maftfrevel. XJ. 21 ff.

Waterialhandlungen und Waterialisten. I. 282 ff. VII. 237, 269 ff.

Maturitätszeugniffe. (Gefet vom 1. April 1856.) XII, 155 und 156.

Maurerbandwerf. Befugniffe besfelben. (Gefes bom 7. Darg 1837.) V. 253.

Medlenburg Comerin, Großherzogthum. Bertrage mit bemfelben f. Auszuweisenbe. Erfrantte. Paffarten. .

Medlenburg-Strelis, Großherzogthum. Bertrage mit bemfelben f. Auszuweisenbe, Erfrantte.

Medicamente, f. Argneimittel.

Medicinal: Colleg. I. 42. 223 ff. VII. 239 ff.

Medicinal-Ordnung vom 22. Juli 1817. I. 215 ff. Medicinal-Ordnung vom 29. Juli 1841. VII. 231 ff.

Medicinal-Bolizei, f. Canitatsamt.

**Mehl.** Accife. (Gefet vom 15. Mai 1838.) VII. 48. — S. auch Accis. — Bieggelb. VII. 228. X. 377.

**Meineid.** Berwarmung vor bemfelben. (Gefet vom 1. Mai 1849.) X. 268.

Meiningen, Cachfen:, f. Cachfen: Meiningen.

Mercantil-Polizei, f. Banbelspolizei.

Meffen. Deren Anfang und Dauer. (Gefet vom 26. Februar 1850.) X. 300.

Bestwechfel. Beit ber Prafentation berfelben gur Annahme, ihrer Bablung und Protestrung f. Dechfelorbnung von 1789, Ubanberungen bertelben. Bedfelorbnung, allgemeine, beutsche. Einsuhrungsgeses zu berfelben. (Geleg vom 26. Februar 1850.) X. 301 und 302.

Detger. Dieselben burfen nur im Schlachthause fchlache ten. VII. 126. X. 362.

Miethpfennig bei Dienftboten. III. 42.

Miethftener, f. Bohn= und Diethfteuer.

Milbe Stiftungen, f. Stiftungen, milbe.

Militar. Beibehaltung ber basselbe betreffenben Gejeße aus ber Zeit von 1806—1816. I. 75. II. 98. — Senatsbeschluß vom 9. Januar 1808, bas Berbot bes Kaufs und Bertaufs ber Armaturstade bes hiefigen und Cartel-Militars betreffend, provisiorifch beihalten. I. 78. — Berordnung vom 23. December 1817 über bas Berbot bes Raufens ber Armaturftide von biefigen ober anbern Solbaten. II. 43. — S. auch Linienmilitär. Reichscheer. Reichstruppen. Bundestruppen. Bewoffnete Macht. Lanbfturm.

- Militar-Commissionen. V. 293 ff. 303. Rechtsmittel ber Revision gegen beren Erkenntnisse. V. 304 ff.
- Militär-Etaatsdiener. Pensionirungsreglement vom 5. Ottober 1841 für biestben. VII. 319 sf. Abänderung des Art. 2. bieses Pensionirungsreglements. (Geseh dem 22. November 1842.) VIII. 22.
- Militär-Etrafgesete und Straf-Procesordnung vom 8. August 1837. V. 262 st. — Aushesung einiger Bestimmungen ber militärischen Strafgesehe. (Geieb vom 8. Juni 1848.) VIII. 261. — Beschräufung der Militärgerichtsbarfeit auf die Bestrafung militärischer Berbrechen und Bergehen. (Geseh vom 25. September 1849.) X. 281 und 282.
- Winderjabrige. Berfahren beim öffentlichen Ausgebote ihrer Jumnobilien unter der Fürstlichen Regierung ist abgeschafft. I. 13. 73. 30. Rechtsstreiten berfelben femmt die regelsweise Contumacialstrase nicht gur Anwendung; der Bornund ist vielmehr durch der Anfantitel zur Bernehmlassung z. anzuhalten. I. 80. II. 131. Anlegung von Pupistengelbern in Frankfurter Obligationen. (Geseh vom 28. Occember 1843.) VIII. 51 ff. S. auch Großsädrigkeit.

Drötter, f. Fruchtmeffer.

Monten ber Burgerichaft jur Stabtveifaffung. I. 63. 69.

Montirungeftude, f. Armaturftude.

Mundel, f. Minberjabrige.

- Minzeonvention bom 25. August 1837 und befonbere Uebereinfunft, Die Scheibemunge betreffenb. VII, 17 ff. - Beitritt bes Furftenthums Dobengollern-Gie maringen zu berfelben. (Befauntmachung ber Gtabt= canglei vom 20. Marg 1838.) VII. 33. - Beitritt bes Fürftenthums Sobenzollern-Bedingen gu berfelben. (Befanntmachung ber Stabtcanglei vom 1. Dai 1838.) VII. 35. - Beitritt bes Bergogthums Cachfen-Deiningen gu berfelben. (Dungconvention vom 8. Juni 1838.) VII. 49 ff. - Beitritt ber ganbarafichaft Seffen-Somburg ju berfelben. (Befanntmadjung ber Ctabtcanglei vom 18. December 1838.) VII. 79. - Beitritt bes Fürftenthums Schwarzburg-Rubolftabt ju ben Mungconventionen vom 25. Auguft 1837 und 8. Juni 1838. (Müngconvention vom 11. Mai 1839.) VII. 161 ff. - S. and Ausmingungequantum.
- Mangeonvention vom 30. Juli 1838. VII. 83 ff. Beitritt der Landgraffdaft Dessenhoumburg zu derselben. (Bekauntmachung der Stadt-Canzlei vom 5. März 1839.) VII. 96.
- Mungconvention vom 27. Marg 1845, VIII. 107 ff.
- Otinge, hiefige. Benugung berfelben burch hiefige Sandlungshäufer ober Private zu Mussmungun von groben conventionsmäßigen Silksefniren unter bem Stempel hiefiger Stadt. VII. 325. VIII. 26. 48. 86.
- Münz-Kartel vom 21. October 1845. VIII. 169 ff. Beitritt mehrerer Regierungen zu bemfelben. (Befanntmachung ber Stadtcanziei vom 4. Mai 1847.)

VIII. 194. — Beitritt bes Herzogthums Anhalt-Köthen zu bemselben. (Bekanntmachung ber Stabtcanglei vom 30. August 1849.) X. 279.

Drungverbaltniffe. Gefet vom 23. Januar 1838 über biefelben. VII. 28 ff.

Dangwefen. Aufficht über basselbe fteht bem Rechneis amte gu. I. 182.

Mufikalifche Werke. Schuß gegen beren unbefugte Aufführung. (Befcluß ber Bunbesberfammlung bom 22. April 1841.) XII. 77.

## Rachbarn, f. Canbbewohner.

Rachbruck. Beschsisse ber Bunbesversammlung vom 9. November 1887 und 19. Juni 1845. XII. 74 ff. 79 ff.

Racheile, f. Berbrecher.

Rachlaß, f. Immiffionen.

Rachsteuer. Freiheit von berfelben. I. 15. — Aufhebung ber Rachsteuer zwischen bem Königreich Tauemart und hiesiger Stadt. (Bekauntmachung ber Stadtcanzlei vom 21. Januar 1840.) VII. 170. — Ausseing der Rachsteuer zwischen ben Riebertanden und hiesiger Stadt. (Bekanntmachung ber Stadtcanzlei vom 7. April 1840.) VII. 180. — Aufhebtanzlei vom 7. April 1840.) VII. 180. ung ber Rachfteuer zwischen ben preußischen Staaten und hiefiger Stadt. (Bekanntmachung ber Stadtenanten dung bei Stadtenanten der Bender ist gestellt geste

Rachtwächter. Provisorische Beibehaltung ber Instruction berselben vom 9. April 1807. I. 77. — Aufsicht auf bieselben steht dem Bolizeiamte zu. I. 200. V. 206. — Instruction für bieselben-vom 23. December 1817. II. 33 ff.

Rafian, herzogihum. Staatsvertrag vom 29. September 1826 mit dem Herzogihum Vallau, Grenzberichtigungen und Megulirung von hoheitsverhaltnissen betressen. IV. 85 ff. — Uebereintunst mit dem herzogihum Vaslau wegen gegenseitiger Verhütung der Forst, Jagde, Fischereis und Feldrevel. (Berordnung vom 26. februar 1829.) IV. 153 ff. — Uebereintunst mit dem herzogishum Vasseu, Jagde und Fischereisrung der Felde, Forst, Jagde und Fischereisreus. (Bestanntmachung der Seidenanstei vom 8. Wärg. 1853.) XI. 279 ff. — S. auch handel handelsereisre. Mungconventionen. Ausmingungsquantum. Wüngartel. Ausguweisende. Gertrantte.

Rationalverfammlung, conftituirenbe, Babl eines Mb-

- geordneten gu berfelben. (Gefet vom 25. April 1848.) VIII. 248 ff. C. auch Reichsversammlung.
- Maturalgefälle; Staatssteiern von solchen, die auf Grundstiden in den Gemartungen der hiefigen Ortschaften als Grundsaften batten. IV. 39. V. 62 st.
   Mölssung solcher, die als ständige Reallistein auf Grundeigenthum im hiesigen Staatsgebiete haften. (Geseh vom 11. December 1852.) XI. 265 ff. Abstähetungen einiger Bestimmungen bieses Gesehes. (Geseh vom 24. Juli 1855.) XII. 109 st.
- **Rebenstempeltage.** II. 195. 219. III. 98. 457, IV. 56. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. Aufbehung berselben. VII. 99.
- Reuner-Colleg, f. Stadt-Rechnungs-Revifions-Colleg.
- Nichtigkeitobeschwerden gegen Erfenntnisse ber Sbergerichte beim Sber-Appellations-Gerichte. II. 251 und 252. 270. IV. 247 und 248. 282 ff. gegen Erfenntnisse Serichts. II. 272. IV. 285 ff.
- Riederlagsgebühren. Riederlagsgebuhren von Speditionisgitren find für gewisse Baaren vermidrert resp.
  nachgelassen. II. 171. Riederlagsgebühren für Schafwolle sind vermindert. III. 144. Riederlagsgebühren für Leder. IV. 60. Riederlagsgebühren
  von Speditionsfaltern find für verichiedene handelsartistel heradsgefet. IV. 61. Riederlagsgebühren sind
  aufgefoden. V. 223.
- Riederlaude. Aufhebung ber Nachsteuer. (Bekanntmache ung ber Stadtcanzlei vom 7. April 1840.) VII. 180.
- Rieberrab. Die Entrichtung von Stolgebuhren Geitens

ber protestantischen Einwohner von Rieberrad an ben Pfarrer von Schwanheim und die Beitragspflicht ber Einwohner von Rieberrad zu den Untersaltungskossen des bisher gemeinschaftlichen Kirchhofs in Schwanheim hören auf. IV. 88 und 89. — Bertretung der Gemeinde Rieberrad in bem gespschenden Körper. (Geseh vom 24. Mai 1842.) VIII. 6. — Einstigtung der Gemeinberdbung und bes Steuershiften der übertad in Rieberrad. (Geseh vom 3. Nevember 1842.) VIII. 9 ff.

Riederursel. Regulirung ber Hobeitsverhältniffe iber Miederursel. (Staatsvertrag vom 12. Juni 1824.)
III. 234 si. — Weggeld auf bem chaussirten Wicinalwege von Niederursel nach Praumbeim. (Gefes vom 2. Rovember 1841.) VII. 327 ss. Aufhebung bes § 2 bes Gesess vom 2. November 1841 und neue Bestimmungen über Befreiung von dem Leggelde. (Gefes vom 17. November 1846.) VIII. 179 ss.

Wordamerica, vereinigte Staaten von. Bertrag vom 16. Juni 1852 mit Preußen und auderen Staaten bes beutichen Bunbes wegen Auslieferung von Berbrechern, sowie ber dazu gehörige Abbitional-Artifel vom 16. Rovember 1852. XI. 319 ff.

Notarien. Tagorbnung für biefelben. III. 121. — S. auch Wechfelnotar.

Rothfriften , f. Fatalien.

Rothwege in ben Gemarkungen von Frankfurt und Sachsenhaufen. (Gefeh vom 1. April 1851.) XI. 77 ff.

Derappellation, Rechtsmittel ber. II. 228 ff. 250. 263 ff. IV. 230. 245. 269 ff. V. 316 und 317. VIII. 284. 296. X. 213.

Oberappellationegericht, gemeinschaftliches ber 4 freien Deffen proviforifche Berichtsorbnung. II. 231 ff. 281. - Gröffnung besfelben. (Befanntmachung ber Stadtcanglei vom 7. Rovember 1820.) II. 281. - Stempel- und Canalei-Gebühren-Tare besielben, (Befanntmachung vom 21. December 1820.) III. 4 ff. - Brocuratoren bei bemfelben, (Befannt: machung bom 21. December 1820.) III. 13 ff. -Rachtrag zu ber proviforifchen Berichtsorbnung. (Berordnung vom 8. November 1821.) III. 31 ff. -Berlangerung ber Gefegesfraft ber proviforifchen Gerichtsordnung. (Berordnung vom 23. October 1823.) III. 231. - Berlangerung ber Gefegestraft ber proviforifden Gerichtsorbnung, (Berorbnung vom 21. December 1824.) IV. 5. - Deffen befinitive Berichtsorbnung nebft Stempel- und Gebührentage und Brocuratur-Orbnung. (Befanntmachung vom 23. Auguft 1831.) IV. 229 ff. G. auch Inhalteverzeichnif bes 4. Banbes. - Abanberung einiger Baragraphen ber Ober = Appellations = Berichte = Orbnung. (Befet vom 26. September 1837.) V. 315 ff. -Ginftweiliges Gintreten ber Actenversenbung in ben an basfelbe ermachfenen Civil- und Eriminalfachen.

(Berordnung vom 5. December 1848.) VIII. 323 ff. (Berordnung vom 25. Juni 1850.) X. 320. (Berordnung vom 13. August 1850.) X. 321. — Abdaberung vom 13. August 1850.) X. 321. — Abdaberung vom 62. Aragaraphen der Ober-Appellations-Gerichts-Ordnung. (Berordnung vom 5. December 1848.) VIII. 330 ff. (Berordnung vom 26. Juni 1855.) XII. 105 ff.

Dberglodnerwohnungen ber fatholifden Gemeinbe. IV. 202.

Oberfriegegericht ber Landwehr. I. 403. 427 und 428.

Oberpostamt, f. Boftmefen.

Oberpoftamtebedienftete, f. Boftbeamte.

Oberrheinische Rirchenproving. Berhaltniffe berfelben. (Gefeg vom 2. Marg 1830.) IV. 181 ff.

Dbervormundfchafts : Behorde. I. 47. - S. auch Stabtgericht.

Dbligationen. Bersteigerung verpfändeter und nicht eingelöster Obligationen. (Geses vom 20. April 1880.) IV. 209 und 210. — Dieselben fönnen durch Uebergabe zum Faustpfande gultig verpfändet werben. IV. 212. — S. auch Staatspapiere. Schulbenwesen hiesiger Stadt. Pupillengelber.

Dbrift der Stadtwehr. Deffen Funftionen. III. 174 ff. 204 ff.

Dbfignationen. Obsignation bes Nachlaffes eines Postbeamten. III. 70. 78. X. 277. — S. auch Fiscal.

Doft. Strafe ber Entwenbung besfelben. XI. 21.

Sfterreichische Staaten. Freizügigfeit zwischen benfelben und hiesiger Stadt. (Befanntmachung ber StadtsBei. u. St. S. (Ben. Regifter.)

is canflet bom 4. Juni 1840.) VII. 207. — Beitritt Ocherreichs zu ber Uebereinfunft vom 11. Juli 1853 wolfden mehreren beutschen Staaten wegen Berpflegung erfrantter und Beerbigung verstorbener Angebörigen eines ber contrabirenben Staaten. IX. 225.

Officianten, Boligeis. Aufficht über biefelben fieht bem Boligeiamte gu. I. 200. V. 206.

Officiere; ber Stadtwehr. Deren Wahlart und Abancement. III. 187 ff. — besgleichen in ber Landvoch. III. 209 ff. — bes Linienmilitärs. Benflonirungsreglement für bieselben vom 5. October 1841. VII. 319 ff. Abanberung bes Art. 2. dieses Penflonirungsreglements. (Gefeh vom 22. November 1842.) VIII. 22. — Rahlart der Officiere der Feuerwehr. XI.

Oldenburg, Großherzogthum. Berträge mit bemselben f. hanbel. Ausguweisende. Erfranke. — Deffen Beitritt zu bem Ming-Gartel vom 21. October 1845 sir bas Fürstenthum Birtenselb. (Befanntmachung ber Stadtanzlei vom 4. May 1847.) VIII. 1944.

Operateurs. Auswartige. I. 255. Siefige. I. 259 ff.

Ordnungen im Genate. I. 33. - Diefelben horen auf. XII. 221.

Organische Gefete, f. Berfaffung.

Ortschaften, f. Landgemeinden. Landbewohner. Steuern. Feldgerichte. Allmendenloofe. Land-Accis-Gefeg.

Ortogemarkungen, f. Gemarkungen ber biefigen Ort-

Orteverftand auf iben biefigen Dorfichaften il 405.

VII, 33u n. Moentenung bes Urt. 2 biefen Geleges. (Gefen ber 122 merenter 1842) VIII 22

Security and the property of the second state of the second secon

Pachter. Bertheilung ber Kriegolaften gwijchen benfelben und ben Gutoberren f. Rriegolaften.

98affe. Ertheilung und Bifirung berfelben fieht bem Polizeiamte zu. I. 197 ff. V. 205. — S. auch Jagb.

Baßkarken. Bertrag zwischen Preußen und mehreren anderen beutschen Regierungen vom 21. October 1850 über beren (finifibrtung, Ebetanntmadung ber Stadtranglei vom 29. April 1851.) XI. 93 ft.

Beinliches Gericht, f. Griminalgericht.

Beinliches Berhoramt, f. Berhoramt.

Beinliche Urtheile, f. Urtheile.

Belgwarren. Abgaben von benfelben. (Berordnung vom 24. September 1822.) III. 141 ff.

Penfionen. Fürftliches Resertiet vom 29. Dai 1807 : über die Befreiung berfelben von Arreften, proviforich beibehalten. I. 78. — Benfionen ber Civil-Staats-

- biener und Officiere tonnen im Bege ber Greinten nur gur Salfte mit Arreft bestrickt werben. IV. 168. VII. 323. C. auch Civilbebienfteten-Mittmentaffe.
- Benfonirung; ber Civil-Staatsbiener. IV. 171. 198. 205. — ber lutherischen Geistlichen. IV. 198. — ber fatholischen Geistlichen. IV. 204. — ber Militär-Staatsbiener. (Reglement vom 5. October 1841.) VII. 319 ss. Abönderung bes Art. 2 biese Gesehes. (Weise vom 22. Avoember 1842.) VIII. 22.
- Perforation. VII. 291.
- Bermiffionescheine. I. 194. Abgaben für beren Ertheilung. I. 195. VII. 106. XI. 242.
- **Berfonal Arreft.** Als Bollftredungsmittel eines Effenntniffes in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten. (Gefek vom 31. October 1848.) VIII. 277 ff. — E. auch Arrest. Berbaftungen. Wechselarrest.
- Berfonen-Abgabe auf ben hiefigen Ortichaften, f. Rlaffen-
- Pfarrer, f. Lutherifde, Reformirte, Ratholifde Gemeinbe. Bfarrbaufer ber evangelifd-lutherifden Gemeinbe. IV.
  - 195. ber fatholischen Gemeinde. IV. 202.
- Pferbeausteiher, f. Lehntutfcher.
- ## Sperbeneur. II. 195. 218. III. 157. IV. 56. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. (@efeb bom I2. Januari 1835.)

  VII. 46. VII. 80. 205. 336. VIII. 80. 228. X. 360
  (@efeb bom 29. December 1853.) XI. 347 ff. XI. 352.
- Pflaftergeld. Daffelbe wird bon fremben Rutichern und Reisenben erhoben. II. 87.

- Bfleger ber milben Stiftungen. Deren Bahl, Jahl und Austritt. V. 121 und 122. — Rebers berfelben. V. 161.
- Pfundenforn ober Pfundenmehl. Diefe Abgabe bort auf. VII. 48:
- Bhuficat. Ordnung für dasselbe, I. 223 ff. VII. 239 ff.
   Tagordnung für das Physicat. I. 311 ff. VII.
  299. 301.

Placet, lanbesherrliches. I. 52. IV. 183.

Bolizei: Amt. Deffen Organifation. (Befeg vom 22. Juli 1817.) I. 180 ff. C. auch Inhaltverzeichniß bes 1. Banbes. - Beitere Borichriften über beffen Aunction und Competeng, III. 37 ff. - beffen neuere Bufammenfegung und Competeng. V. 204 ff. handhabt bie Dienftgefindepolizei. III. 53. V. 207. - enticheibet bie Streitigfeiten gwifden Dienftherrichaften und Gefinde. III. 55. V. 207. - Unter-- fudung und Beftrafung ber Felbfrevel gebort gu beffen Competeng, (Gefet vom 29. November 1831.) V. 5 ff. Diefelbe mirb bem Bolizeigerichte übertras gen. V. 201. - Friften bei Appellationen gegen Strafertenntniffe besfelben. V. 115. - Inftangenaug in polizeiamtlichen Cachen. V. 234. G. auch Boligeifachen. - Tarrolle fur basfelbe. (Befanntmachung ber Stabtfanglei vom 9. Marg 1841.) VII. 219 ff.

Polizeiamt-Feldfection. Deffen Functionen. II. 89 ff.

Bolizeibeborde fur bie ftabtifden Dorfer und beren Gemarfung, Inftruction für biefelbe vom 22. Juli 1817. I. 212. — Die Landpolizei wird von dem Sandamte verwolltei, meldes nicht mehr. die Benenmung Landpolizeigericht führt. III. 40. — Geset über bie Berbindung ber Landpoligei mit ber Stablpolizei vom 15. December 1835. V. 197 ff.

- Bolizei-Diener. Aufficht über biefelben fteht bem Polizeiamte zu. I. 200. Ginrichtung bes Bolizeibienerpersonals wird aufgehoben. V. 207.
- Bolizei-Gericht. Dessen Competeng. I. 201 ff. Betfeben bei bemselben. I. 204 ff. Bunctionen besselben in Erminalfällen. I. 207 ff. Rechfemittel gegen Strafersenutusse besselben. I. 209 ff. webt mit bem Polizeiumte vereinigt. III. 38. wird wieder hergestellt; besselben zu von der weben, V. 199 ff. Frisen bei Appellationen gegen Strafe und Confiscationsersenutusse besselben. V. 115. Inflangenyay in polizeigerichtlichen Sachen. V. 234. S. auch Bolizeisachen. Aagrolie sit von Seisselbe. (Befanntmachung ber Stadtcanzlei vom 9. Marg 1841.) VII. 219 ff.
- Bolizeigerichte-Affestor. Deffen Funttionen. I. 185. Die Functionen bes erften Polizei-Affestore werden bem zeitigen Criminafant überwiefen. III. 38. Aufhebung dieser Bestimmung. V. 199.
- Bolizei Gewalt ber Stabtverwaltungeamter und Civilgerichte. I. 181 ff.
- Solizeisachen. Aufhebung der Actenverschiefung und Infanzengug in benselben. (Gesetz vom 13. December 1836.) V. 233 ff. Brolongation ver gesehlichen Kraft diese Gesetze. (Gesetz vom 30. December 1837.) V. 318. (Gesetz vom 27. November 1838.) VII. 78. (Gesetz vom 11. August 1840.) VIII. 210. (Gesetz vom 15. November 1842.) VIII. 17. Gesetz vom 24. Juni 1845.) VIII. 117. Infanzengug und Acten-

verschiedung in Bolizeisachen. (Gefet vom 8. Juni 1848.) VIII. 258 und 259. — S. auch Polizeiamt. Bolizeigericht.

Wolizeivergeben, welche zur Competenz bes Polizeiamts gehören. I. 189 ff. III. 38 ff. V. 5 ff. V. 206 ff. welche zur Competenz bes Polizeigerichts gehören. I. 202 ff. V. 201 ff.

Polizeiwesen. Leitung besselben burch ben jungeren Birgermeifter. I. 39. 175. — Das Bolizeiwesen, inte-besonbere Berbinbung ber Lauthpolizei mit ber Seabtpolizei. (Gese vom 15. December 1835.) V. 197 ff.

Bortofreiheit. III. 65 ff. XI. 108. 184 ff. 206.

Boftbeamte, hiefige. Belde Befreiungen von öffentlichen Paften ben Oberpoftamtebebienfteten bewilligt finb. III. 67 ff. - Oberpoftamtebebienftete find ber Gerichtsbarfeit biefiger Stabt unterworfen unter mehreren Beidrantungen, III. 69 ff. - Berluft ber Aufentbaltobefugniß ber bei bem Oberpoftamte Angestellten, ber Bittwen und Rinber berfelben, III. 72 ff. -In welchen Kallen bie Mitglieber und Angeftellten ber Generalpofibirection, beren Frauen und Rimber von ber Berichtsbarteit hiefiger Stabt eximirt finb. III. 78 ff. - In welchen Mallen bas gur Generals poftbirection geborige Berfonale von öffentlichen Laften und Abgaben befreit ift, III, 83 ff. - Berluft ber ben Generalpofibirectionsbeamten und ihren Angehörigen verwilligten Begunftigungen, III, 84ff. -Aufhebung bes privilegirten Berichteftanbes ber Dit= glieber und Angestellten ber Generalpofibirection: (Uebereinfunft vom 28. Darg 1849 mit bem Rurften von Thurn und Tagis.) X. 275 ff.

- Postvereins · Bertrag, beutsch-öfterreichischer, vom 6. April 1850. (Vefanntmachung ber Stadicanglet vom 6. Mai 1851.) XI. 29 ff. Beublirter Kostvereins-Bertrag vom 5. December 1851. (Befauntmachung ber Stadicanglei vom 29. Juni 1852.) XI. 169 ff. S. auch Justifekreischischis des 11. Handes Anchfrag vom 3. September 1855 zu dem revidirten Postvereinsvertrage. (Vefanntmachung der Stadicanglei vom 22. April 1856.) XII. 173 ff. Postimmungen vom 3. September 1855 über die äußere Beschaffenheit und die Behaublung der Postfendungen. XII. 181 ff. S. auch Juhalfsberzeichnis werden.
- Boftwefen, Regulirung ber Berhaltniffe besfelben. (Bertrage gwifchen ber hiefigen freien Stadt und bem Furften von Thurn und Tazis vom 31. December 1821.) III. 57 ff.
- Bräfibent des Ober-Appellations-Gerichts; bessein Grennung, Amstellungserscherniss, Beetblyung, Mürgerrecht, Gerichfestend der II. 1237 ff. IV. 232 ff. V. 315. leitet den Geschäftsgang. II. 253. IV. 250. Insabilität besselben. II. 256 ff. IV. 253 md 254.
- Praunbein. Weggelb auf bem chaussirten Bicinalwege von Nieberurfel nach Praunheim. (Gefes vom 2. November 1841.) VII. 327 st. Aufsebung bes § 2 bes Gefeses vom 2. November 1841 und neue Befimmungen über Bestreiung von bem Weggelbe. (Geses vom 17. November 1846.) VIII. 179 ff.
- Brediger, f. Lutherifche, Reformirte, Ratholifche Ge-
- Preffe. Gefet vom 4. Marg 1848. VIII. 237. Beichluß ber Bundesversammlung vom 6. Juli 1854, Berhinderung des Mißbrauchs der Preffreiheit be-

- treffend. XII. 37 ff. Gefet vom 16. Geptember 1856 gum Bollzuge bes Bunbesbeschluffes vom 6. Juli 1854. XII. 250 ff.
- Prespolizeivergeben. XII. 257 ff.
- Breußen, Königreich, Berträge mit bemfelben f. Müngconvention vom 30. Juli 1838. Rachfleuer, Müng-Gartel, Ausgumeisende, Erfranfte. Asffarten. Mertrag vom 16. Juni 1852 zwischen Breußen und auberen Staaten bes Teutigen Bundes einzefelts und ben Bereinigten Staaten von Nordmuerifa andbererseitis wegen Auslieferung von Berbreckern, sowie ber dazu gehörige Abbitsonal-Artifel vom 16. Noveniber 1852. XI. 319 ff.
- Preußische 1/12 Thalerstücke, f. Thalerstude, Breide fische 1/12.
- Primatifche Gefete. Abschäffung einiger. 1. 13. Definitive ober einstweilige Beibehaltung anberer. I. 13 und 14. S. auch Gefete;
- Processang. Bei ben hiefigen Gerichten, II. 120 f. (Gefet vom 7. November 1848.) VIII, 282 ff. bei bem Der-Appellations-Gerichte. II. 259 ff. IV. 261 ff. — S. auch bie einzelnen Gerichte, und webe
- Stocceporduung. Aufgebung der Großbergogliden Procehorung. L. 73. Procehorung dem 30. December 1819. II. 111 ff. Nödinderung einiger Aucte der hiefigen Brocehorung, in specie Kriften bestreffend. (Wefeb vom 5. November 1833.) V. 113 ff. Jufübleftimmung, zu Art. 72 der Procehordung. (Wefeb vom 15. Juni 1847.) VIII. 196. Saud Militär Straf-Procehordung. Ober AppellationsGericht. Berfahren in bürgerlichen Rechtsfahen.

Brocuratoren bei dem Ober-Appellations-Gerlafte. II.
245 ff. 259 und 260. 262. IV. 239. 261 ff. 267.
— Bestogung derselben wegen versäumter Frisen.
II. 269. IV. 281. — Instruction, Cith, Gebührentage und Bollmachtsformular. (Bekanntmachung vom 21. December 1820.) III. 13 ff. — Instruction, Cith, Zaze, Bollmachtsformular. IV. 300 ff.

Broteft, f. Bechfelproteft.

Broteftanten. I. 52 ff. - S. auch Lutherifche und Reformirte Gemeinbe.

Protocoliftempel. VII. 100 ff. 203. XI. 236. — S. auch Stempel.

Brobincial-Synoden ber oberrheinischen Kirchenprobing. Dieselben tonnen nur mit Genehmigung ber Staaten ber oberrheinischen Kirchenpoving gehalten werden. IV. 184.

Provisor. I. 263 ff. VII. 260 ff.

8.1

Provocation. Frist für Einführung und Rechtfertigung berfelben. V. 114. — S. auch Appellation.

Pupillengelder. Anlegung berselben in Frankfurter Sbligationen. (Geset vom 28. December 1843.) VIII. 51 ff. Nangurbnung der beite mit generation fin ber

Quadfalber. Deren Beftrafung. I. 306.

Quartiergeld. Deffen Aufhebung. (Gefet vom 27. Juni 1848.) VIII. 262.

Buartiervorstäude. Dieselben ishren en Korsis, dei der Wahl des Wahlcollegs für den geleggebenden Körper, I. 21. — Deren Bahlart und Obliegenspieten. I. 405 ff. III. 186. 189. IV. 98. V. 169. — Jede Wohnungsveränderung ist dei denselben anzugeigen. III. 186.

Quiescirung, f. Benfionirung.

Rachtungen. Aufhebung ber symbolischen Sanblungen bei benselben. (Geset vom 20. Februar 1849.) X. 221.

Radfelgen. Deren Breite an dem hiesigen Lastsuhrwerfe. (Gefet vom 17. Rovember 1846.) VIII, 182.

Mäthe bes Ober-Appellations-Gerichts. Deren Ernennung, Anstellungserfordernisse, Pristung, Beetdigung, Bürgerrecht, Gerichtsstand zc. II. 237 ff. IV. 232 ff. V. 315. — Indabisität derselben. II. 256 sf. IV. 253 und 254. Rangordnung ber Glaubiger im Concurfe, f. Concurs.

Mangichifffahrtsordnung für die Schiffer best Obermaines vom 12. Januar 1808, proviforisch beibehale ten. I. 78. — Definitive Beibehaltung berjelben. II. 99.

Rafenplatten. Strafe ber Entwendung berfelben. XI. 26. Rath, f. Senat.

Rauchfleifch. Accis f. Accis.

Realarreft , f. Arreft.

Rechneischeine. Greirung berfelben. (Gejet bom 25. Rebruar 1826.) IV. 315 und 316. - Greirung neuer. (Gefes bom 19. October 1830.) IV. 213 und 214. - Greirung neuer. (Gefes vom 18. Mprif 1837.) V. 259 und 260. Prolongation berfelben. (Gefet bom 30. December 1837.) V. 319. - Greiring neuer. (Gefet vom 8. Januar 1839.) VII. 81 und 82. Brolongation berfelben. (Gefet vom 24. Decem= ber 1839.) VII. 166 ff. (Gefet vom 24. Rovember 1840.) VII. 215 ff. - Creirung neuer. (Gefeg vom 5. October 1841.) VII. 324 ff. Prolongation berfelben. (Gefet vom 5. Januar 1843.) VIII. 25 ff. (Gefet vom 28. November 1843.) VIII. 47 ff. 12 X Greirung nener. (Gefet bom 23. Januar 1845.) VIII. 85 ff. Brolongation berfelben. (Gefeg vom 23. December 1845.) VIII. 137 und 138 .... Greirung neuer! (Gefet wom 17. Mara 1846.) VIII. 142 und 143, - Prolongation ber burch bie Befete bom 23. Januar 1845 und 17. Darg 1846 creirten Rechneischeine. (Gefet bom 22, December 1846.) VIII. 187 und 188. (Gefes bom 30. December 1847.) VIII. 235. Musgabe berfelben gegen gericht

liche erfte Spoothefen ac. Gefen bom 13. Dara 1848.) VIII. 238 int 239. - Creirung neuer und beren Musgabe gegen Berpfaubung von Mctien, Obligationen und Baaren. (Befet vom 20. April 1848.) VIII. 245 ff. - Bermenbung ber burd bie Gefege pom 30. December 1847 und 20. April 1848 theils prolongirten, theils neu creirten Rechneischeine und Erfat berfelben gur Berfallgeit burch anbere, (Gefes vom 14. November 1848.) VIII. 314 ff. Brolonga tion ber burch bas Gefet vom 14. Rovember 1848 prolongirten Rechneischeine, (Gefet vom 29. Januar 1850.) X. 299. (Gefet vom 24. December 1850.) X. 378. Theilweife Brolongation berfelben. (Gefet vom 20. Januar 1852.) XI. 161 ff. - Musgabe neuer. (Gefet vom 16. December 1852.) XI. 272 unb 273. Brolongation berfelben. (Gefes bom 29. Rop. 1853.) XI, 339. (Gefet vom 19. December 1854.) XII. 58.

Wechtsmittel. Strafen, die das Ober Appellations Gericht wegen Wishrauchs berielben erkennt. II. 262. IV. 266. — in Bezug auf Erfenntniffe bes Ober Appellations Gerichts. II. 271 ff. IV. 286 ff. — 3w-lässigsteit berselben. VIII. 295 ff. — Aufbebung, einer Beschäftung ber britten. Juffanz in Kürgerlichen Rechtsfreiten. (Geseh vom 18. Februar 1849.) X. 213. — S. auch die einzelnen Rechtsmittel.

Mecrufirungs-Behörden. Reglement für biefelben über bie zum Millitarbienste untauglich machenden Rebler und Gebrechen. (Befanntmachung ber Stadtcanzlei vom 25. Angust 1828.) IV. 105 ff.

Recrutirungs Gefes vom 17. September 1822. III.

Stabtcauglei vom 25. Auguft 1828. IV. 97 ff. — Abanberungen bes Mereutirungsgefeses vom 17. September 1822. (Gefes vom 30. September 1856.) XII. 269 ff.

Recurs, f. Appellation. S. auch bie einzelnen Behorben, gegen beren Berfügungen, resp. ben Gegenftanb, in Betreff beffen ein Recurs flatthaft ift.

Reformirte Gemeinden. I. 53. 54. — Geistliche berfelben gehoren nicht unter die Borschrift bes Artikles 6. ber, Constitutions-Expangungs-Acte. I. 57. — Bobb ber Geistlichen berfelben. II. 185. — Dotation für bas Schulwefen ber beiben ebungelisch-protestantischen Gemeinden basser. (Urfunde vom 2. Februar 1830.) IV. 207 ff. — S. auch Arthen.

Reformirtes Confiftorium, f. Confiftorium, reformirtes.

Reichsgesetblatt. Teffen herausgabe. (Reichsverorbung vom 27. September 1848.) IX. 5. (Berfügnung bes Reichsminiteriums ber Juftig vom A.
7. September 1848.) IX. 6.

Reichsgesete. Deren Berfundigung. (Reichsgeset vom 27. September 1848.) IX. B und 4.

Reichsbeer. Disciplinar-Strafordnung vom 22. April 1849 fur basselbe, IX. 147 ff.

Reichemarine, f. Marine.

Beichetag. Toggelber und Reisegelber ber Abgeathaten in ju bemfelben. (Reichsgefer vom 12. April 1849.) IX. 72. — Bestimmungen ber Reichsverfossung über benfelben. IX. 95 ff. — S. auch Bolfshaus.

Reichstruppen. Baare Bergutung für beren Berpflege ... ung. (Reichsgeses vom 27. November 1848.) IX. 23.

(Bekanntmachung bes Reichsministeriums ber Finangen vom 27. Rovember 1848.) IX. 25 mt 28. — Gliechmäsige Behandlung ber DiekcyllianseBergeben bei allen im Reichsbienste befindlichen Truppen. (Reichsberordnung vom 22. April 1849.) IX. 166 mt 167.

Meicheverfaffung vom 28. Marg 1849. IX. 75 ff.

Meicheberfammlung, verfassunggebende. Berfahren im Halle gerichtlicher Antlage gegen beren Athgliedelt. (Reichsgese vom 30. September 1848.) IX. 10 und 11. — Schup berselben. (Reichsgesetz vom 10. October 1848.) IX. 12 ff. — Reichsverordnung vom 23. December 1848, eine Matricularellungge zur Bestreitung bes Aufwandes berselben betreffend. IX. 50. Befauntmachung des Reichsministeriums der Finangen vom 23. December 1848, Bertheilung biefer Ilmlage betreffend. IX. 51. — S. auch Rationals versammlung.

Reichevermefer, f. Centralgewalt, proviforifche.

Reifende, f. Sanbelereifenbe. Bagfarten.

Religion. Gleichheit ber brei drifflichen Befenntniffe. I. 16 ff. — Broviforische Beibehaltung ber Berordnung vom 5. September 1811 über bie Religionsbestimmung ber Rinber aus gemischten Chen. I. 72.
II. 98. — Religionsbestimmung ber Kinblinge. I. 78.

Religionscultus; evangelisch-lutherischer f. Lutherische Gemeinbe. - fathalifcher f. Ratholische Gemeinbe.

Rentengeld von Speditions: und Transitgutern wird vermindert resp. aufgehoben. II. 171. -- fur Schack wolle ift aufgehoben. III. 144. -- fur hier gebrau-

tes auswarts gehendes Bier ift aufgehoben. V. 17.
— Rentengefälle, welche nicht Accife find, find aufgehoben. V. 223.

Requisitionen, Uebereintunft mit bem Königreiche Sachfen wegen tostenfreier Erledigung von Requisitionen in Straffallen und Armensachen. (Bekanntmachung ber Stabttanzlei vom 23. Märg, 1852.) XI. 167 und 168.

Refpecttage. Deren Aufhebung. VIII. 63. X. 243.

Mestitution; gegen Ausschliebecrete. II. 128 und 129.

— gegen versäumte Hatalien. II. 131. — gegen
Berssumung ber Obers Appellations Katalien. II.
269. IV. 280 sf. — gegen Ertenntnisse batalien. II.
269. IV. 280 sf. — gegen Ertenntnisse bes Obers
Appellations-Gerichte. II. 273. IV. 288 sf. — gegen
Berssumung solcher Obers Appellationssssifien, bie
feine Mothfristen sind. IV. 280 sf.

Reftfaufichillings: Contracte. (Berordnung vom 16. Marg 1820.) II. 197 ff. Abanderung biefes Gefehes. (Gefeh vom 26. Juni 1834.) V. 182 und 183.

Restaufschillings Proces, welcher unter ber furstlicen Regierung eingesührt war, ift adgeschafft. A. 13. 73. — Reue Berorbnung über ben Restaufschillings Proces vom 8. Juli 1817. 1. 83 ff.

Reftanfichillings : Prolongationen find nicht nothwendig. (Berordnung vom 8. Juli 1817.) I. 99.

Reftaufschillings Cachen. Diefelben find summarisch bor ber Stadtgerichtscommission zu verhandeln. II.

Rettungsanftalten, Debicinalgefege in Bezug auf Die-

Reng, altere und jungere Linie, Fürstenthumer. Bertrage mit benfelben f. Sanbel. Sanbelerefenbe. Mungconvention vom 30. Juli 1838. Mungcartel. Auszuweisenbe. Ertrantte. Baftarten.

Revision, Rechtsmittel ver. II. 228 st. IV. 230.
Frist sire Ginighrung und Rechtsertigung ber Revision. V. 114. — gegen Erstenntisse ver Rillitär Commissionen und Kriegsgerichte. V. 304 st. — Tragung der Kosten der Actenversendung, in Revisionssachen. VIII. 298. — S. auch Appellation. Actenversendung.

Revifione-Kriegegericht. V. 304 ff.

Richter, f. Gerichte.

Richtereid bei Militargerichten. V. 312.

Rinden. Strafe ber Entwendung berfelben, XI. 18.

Rochusbospital. Die unmittelbare Aufsicht über basselbe ift bem Sanitätsamte übertragen. VII. 237. — Geseh vom 31. October 1844 über bas Rochushospital. VIII. 54 ff.

Rugegericht. Deffen Organisation. XII. 246. — S. auch Stadtamt.

Rubestand, Bersetzung in benfelben, f. Benfionirung. Rubestorer, f. Tumultuanten.

- Sachfen, Königreich. Berträge mit bemfelben f. Danbel. Sanbelöreifenbe. Mungconvention vom 30. Juli 1838. Mung-Cartel. Auszuweisenbe. Ertranfte, Baßfarten. Requisitionen.
- Sachsen-Altenburg, Serzogthum, Berträge mit bemelben f. Sanbel. Sanbelfreisenbe. Mungconvention vom 30. Juli 1838. Mung-Cartel. Auszuweisenbe. Ertrantte. Paffarten.
- Cachfen-Coburg-Gotha, herzogihum. Bertrage mit bemfelben f. Sanbel. Mingconvention vom 30. Juli 1838. Ming-Cartel. Auszuweisenbe. Erfrantte. Baßforten.
- Sachsen-Meiningen, herzogthum. Bertrage mit bemfelben f. handel. handelöreisende. Munzconventionen. Mang-Cartel. Ausmunzungsquantum. Auszuweisende. Ertrantte.
- Cachfen: Abeimar-Gifenach, Großherzogthum. Bertrage mit bemfelben f. Sanbel. Sanbelkreifenbe. Mangconvention vom 30. Juli 1838. Ming-Cartel. Auszweisenbe. Ertrantte. Baffarten.
- Cachverftandige in Expropriationsfachen. VIII. 212 ff.
- Salis-Sanbel und Salis-Accis. Senatsberorbnungen bom 26. April und 17. Juli 1814 beibehalten. I. 150. — Accis. II. 196. Verorbnung über benselben bom 16. Marg 1820. II. 221 ff. Fortbestand bes

Seat

Sefepes vom 16. Marz 1820. III. 157. IV. 56. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 30. — Der Salz-Nicks virb sir eine orbentliche Seiner erflärt. VII. 203. — S. auch Accis. — Städtische Uebernahme des Salzbebits. (Verordnung vom 19. August 1824.) III. 300 ss.

Candgruben. Deren Anlage f. Steinbruche.

Sanitate-Amt. 1. 42. 215 ff. VII. 295 ff. 278 ff. — Umwandlung ber auf bem Sanitätsamte bischer erhobenen Sporteln und Tagen in Setempelabgaben. (Gefeh vom 21. Märg 1887.) V. 254 ff. Aufhebung ber in biefem Gefeh enthaltenen Stempelordnung. VII. 100.

Canitats-Wefen. Gefet vom 22. Juli 1817. I. 215 ff. — Gefet vom 29. Juli 1841. VII. 231 ff.

Caugammen. I. 254 ff. VII. 288 und 289.

Chaafwolle. Abgaben von berfelben find herabgefest. (Berordnung vom 13. August 1822.) III. 144.

Chaffnerei, f. Guterichaffnerei.

Schangerwefen. Aufficht über basfelbe fieht bem Poligeiamte gu. I. 198 ff.

Charfichusen ale Corpe ber Stabtwehr. III. 177.

Schapung auf ben hiefigen Dorfichaften, f. Canbgemeinben.

Schägungscommission für die Einfommensteuer. Deren Bah, Grnennung und Wirfungskreis. (Geses vom 11. November 1851.) XI. 155 ff. Ergängende Bestimmungen zu biefem Geses. (Geses vom 6. Februar 1852.) XI. 165. Aushentisse Auslegung bes

Gefehes vom 11. Rovember 1851. (vom 25. Januar 1853.) XI. 274. — Deren Bahl, Ernemung und Birtungsfreis. (Gefeh vom 29. December 1853.) XI. 363 ff.

Schaumburg-Lippe , Fürftenthum. Bertrage mit bemfelben f. Auszuweisenbe, Erfrantte. Laftarten.

Scheibemungen. Uebereintunft zwischen mehreren bentischen Staaten vom 25. August 1837 über diefelten. VII. 25 ff. — bürfen nur zur Ergänzung einer Zahlung ausgegeben werben. VII. 30. 92. — Welche bahier gesesstlichen Gours haben. VII. 30. — beren Immechietung. VII. 27. 93. — beren Jernutersesung und Außercourssesung. VII. 93. — Einziehung ber älteren, und abgenüsten eigenen Scheibemungen ber Staaten bes süddenstichen Mingvereins. VIII. 111. — S. auch die Mingkonventionen.

Cheintob. Medicinalgefete in Bezug auf beufelben. VII. 291.

Schiedsteine. Gegung berfelben f. Felbgerichte.

Schifffahrtsabgaben. Uebereintunft vom 14. Mai 1846 mit bem Großbergogthum Deffen, bie gegenseltige Erleichterung in Schifffahrtsanbgaben betreffenb. VIII. 166 ff. — S. auch Main-Schifffahrtsanbgaben.

Schifffahrtsvertrag mit ben vereinten Königreichen Großbritannien und Irland vom 13. Mai 1882. V. 35 ff. Staatsvertrag mit Großbritannien vom 29. December 1835, theliweise Aushebung bes Statisberetrags vom 13. Mai 1832 betreffend. V. 200 ff.

Schiffer, f. Rangichifffahrtsorbnung. Safen.

Chiffegiche, VIII. 157.

- Chlachthaufer. Reue burfen in ber Stabt nicht angelegt werben/ VII, 286.
- Choffengericht, f. Appellationsgericht.
- Schonbeitemittel. Deren Berfauf. VII. 274.
- Schornsteine. Lohn fur bas Reinigen berfelben. (Gefes bom 1. April 1834.) V. 181.
- Chreiber. Deren Aufenthaltserlaubniß. I, 194. Tagordnung für bieselben. III. 124.
- Schriftfae; bei hiefigen Gerichten einzureichenbe, Zeit ber Exhibition berfelben, beren Jorm und Ginrichtung. II. 117. 125 ff. — beim Ober-Appellations-Gerichte einzureichenbe. II. 259 ff. IV. 261 ff. 302 ff. — bei bem Stadt- und Laubjuftigamte einzureichenbe. V. 9.
- Schröter-Ordnung. Provisorische Beibehaltung ber Schröter-Ordnung vom 15. September 1814. I. 77. Definitive Beibehaltung berfelben. II. 99.
- Schuldenwesen biesiger Stadt. Weitere Beordnung desselsen mittesst Imnausses der öprocentigen Obsigationen gegen 4procentige eines neuen Ansehens von fl. 3,508,100. (Publicandum vom 11. April 1822.) III. 89 fl. Abänderung des § 3 des Gesesses vom 11. April 1822. (Geses vom 8. Februar 1827.) IV. 76. — Aussertigung und Ausgade neuer 3/18/10. Jusser Langer Obligationen. (Publicandum vom 19. Marz 1839.) VII. 97. — Aufnahme vom 2 Millionen Gulden zur Erdauung der Main-Medaund Fransstrett-Affenbacher-Eisenbahren. (Geses vom 5. September 1843.) VIII. 42 fl. — Aufnahme von 5 Willionen Gulden zur Erdauung der Staats-Eisenbahren.

bahnen und Anschaffung bes erften Betriebsdindteiriels. (Gefeb vom 10. Februar 1846.) VIII. 139 ff. — Contrabitum, eines Anschens von 21/2. Millionen, Gulben jum Behufe ber Bollendung ber Staatseisenbahnen. (Geseh vom 14. November 1848.) VIII. 311 ff.

## Schuldienfte. I. 56.

- Chulbicheine. Unter welchen Boraussetzungen folche einem Bechsel gleich ju achten find. II. 151. X. 229.
- Echuldverschreibungen, auf ben Inhaber gekelte. Berbot ber Bindication und Amortisation berselben. (Berordnung vom 8. Juli 1817.) I. 102 ff. Authentische Erstärung dieser Berordnung (vom 20. April 1830.) IV. 211 und 212. — S. auch Schulbenweien hiesger Stadt. Obligationen.
- Schulen. Proviforische Beibeschtung ber Verordning vom 1. Mär 3180 sir die hiefigen beutschen Stadischulen. I. 76. Verordnung sir dieselsen vom 23. December 1817. II. 6 si. Todotion sin: bas Schulweien ber beiben evangelische protestantischen Gemeinden daher. (Urfunde vom 2. Februar 1830.) IV. 207 und 208. Dotation für das Kirchenund Schulweien der hiefigen fatschischen Gemeinde. (Urfunde vom 2. Februar 1830.) IV. 201 si.
- Chulfachen. I. 52. Differengen in benfelben. I. 57.
- Chultbeißen auf ben hiesigen Dorfichaften. Provisorifche Beibehaftung ber Infraction berfelben vom 16. Mai 1809. I. 76. II. 98. Theilweise Aufhebung bieser Infraction und Bestimmungen über die Aufttionen, Ernennung, Dienstentsgang ac. der Schul-

theißen. III. 263 ff. 272 ff. — Funttionen berfelben in Betreff ber Candwebr. I. 405. III. 205 ff. — Deren Funttionen in Betreff ber Festigung und Beitreibung der Steueransche. V. 68 ff.

## Chuteib. I. 12.

- Cchwangerungsfachen. Dieselben find summarisch vor ber Stadtgerichtecommisson zu verhandeln. II. 121.

  Die Befugniß zur Gibesbelation bleibt bei benstelben beichrantt. IV. 179.
- Schwangerschaften, uneheliche. Provisorische Beibehaltung der Berordnung vom 17. April 1811 über bie zeitige Anzeige berselben auf dem Polizeiame. I. 76. — Pererdnung vom 23. December 1817 über die Anzeige berselben. II. 30 ff. — Anzeige der unehelichen Schwangerschaft eines Dienstdoten durch die Dienstdorischaft. III. 46.
- Comarzburg. Audolftadt, Fürstenthum. Berträge mit bemfelben f. Sanbel. Sanbelsveisenbe. Mingconventionen. Ausmungungsquantum. Mung-Cartel. Auszuweisenbe. Erfrantte.
- Schwarzburg-Sondershaufen, Fürstenthum. Beitritt besielben für die herrichaft Arnftadt mit dem Umte Gehren zu dem zwischen mehreren deutschen Staaten zur Befoderung des handels abgeschlossenes Ctaatsvertrage vom 24. September 1828. (Befanntmachung der Staddtanziel vom 26. Februar 1829.) IV. 148.

   S. auch Münganvention vom 30. Juli 1838. Müngsartel Musymeeisede. Ertrantft.
- Schweizer'fde Sidgenoffenschaft. Aufhebung der Rache fteuer. (Bekanntmachung ber Stadtcanglei vom 20. October 1840.) VII. 211.

- Schwerfpath. Berabfegung bes Maingolls: (Gefes vom 13. Ropember 1855.) XII. 125.
- Scribenten, Tagorbnung fur biefelben, III, 124. S. auch Schreiber.
- Gedefrengerftude, Deren Gebalt, Durchmeffer, Abers. Revers, VII. 25 ff. - S. auch Scheibemunge,
- Gecretar bes Ober-Appellations-Gerichts. Deffen Grnennung, Unftellungserforberniffe, Brufung, Beeibigung, Gerichtsftand ic. II. 237 ff. IV. 232 ff. -Runftionen beefelben. II. 254. 256. 257. 258. 260. IV. 252, 256, 258, 260, 262, 277, 299,
- Gecuritateproteft, f. Bedfelordnung von 1739, Abanberungen berfelben. Wechfelordnung, allgemeine beutiche.

Geminar für fatholifde Canbibaten. IV. 188.

Genat. Gib ber Genatsmitglieber, I. 12. - In bem felben muffen Mitglieber aller brei driftlichen Confeffionen fein. I. 17. 34. - Qualification gu Rath8= ftellen, I. 17, 34 und 35. - Entideibung pon Differengen mit bem Burgercolleg. I. 31. - Befegung bacanter Stellen in bemfelben. I. 31. 34 ff. -Beftanbtheile, I. 33. - Direftorium in bemfelben. I. 38. - Behandlung einfommenber Begenftanbe. I. 38. - Deputation, I. 39. 40. - Birfungefreis. . I. 39. 40. - Befdluffaffung, I. 41. - Bermaltungefenat. I. 38. 40 ff. - Gebeine Deputation. I. 41. - Bergebung ber Stabtverwaltungeamter an Senatebeputirte gebort por ben großen Rath. L. 43. - Recurs megen verweigerter ober vergogerter Juftig mirb bei bemfelben angebracht. I. 44. II. 252. IV.

249. XII. 242. - Beinliche Grfenntniffe inuf Rebend. ftrafe ober eine berfelben nabe tommenbe Leibesftrafe werben bemfelben por bem Bolljuge gur Beftatigung 16 ober Milberung vorgelegt. I. 46. - Derfelbe Bat bie Oberaufficht über alle driftlichen und anbere firchlichen Gemeinben. L. 51. - ertheitt bas lanbesberrliche Blacet ju bifcoffichen Anorbnungen, I. 52. IV. 183. - | Dem Genate porbehaltene firch-151. liche Anordnungen. I. 57. - Differengen in Rirchen: und Schulfachen fonnen bei bemfelben angebracht V : werben. I. 57. - Grfenntniffe in Militarftraffachen beburfen unter gemiffen Borausfegungen ber Beftatigung bes Genate. V. 307 und 308. - Be: frimmungen bes organifchen Gefeges bom 16. Gentember 1856 über benfelben. XII, 221 und 222. -Enticheibung von Differengen gwifchen bemfelben und ber gefetgebenben Berfammlung in Betreff verichiebener gum Birfungofreife ber letteren geborigen Begenftanbe. XII. 227 ff.

Genate ber freien Ctabte. Berhaltnig bes Dber= Appellationsgerichts ju benfelben. II. 247 ff. IV. 242 ff. Spirite of the areas of the order

Genatecommiffion in Boftfachen. III. 60 ff.

Ceparatiften. V. 248 ff.

Zeuchen, VII. 280.

Sicherheitefarten, I. 194; tell archaineilagum &

Sicherheitepolizei. Begenftanbe, welche bie Bermaltung n ber Gicherheitepolizei umfaßt. 1. 188 ff. marrag.

Cicherheiteproteft , f. Securitateproteft.

Gicht: Wechfel. Berjahrung berfelben f. Berjahrung.

- Sittenpolizei. L. 181.
- Colbateneib. V. 285.
- Countagofeier. Berordnung über biefelbe vom 21. August 1817. I. 430 ff.
- Speditionsguter. Abgaben von benfelben find verminbert. II. 170 ff. — Riederlagsgebibren find für alle Speditionsguter vermindert. IV. 61. — Heberfihlag-30f aller zu Maffer ankommenben Speditionsguter ift berabgefest. IV. 62. — Wiegen berfelben auf offentlichen Waagen. (Befet vom 6. Juli 1830.) IV. 317. — Riederlagsgebühren find aufgehoben. V. 223.
- Spendefection. V. 126 ff. Rechte an bem Rachlasse eines Alumnen. V. 163 und 164. Bermehrung ber Einnahmen berfelben. XI. 123.
- Epielbante, Berbot, folche zu halten und an solchen Theil zu nehmen. II. 102 ff. — Schliebung ber bffentlichen Spielbanten und Aufhebung ber Spielpachtverträge. (Reichsgefet vom 20. Januar 1849.) IX. 58.
- Spiritus. Acciserhebungsweise. VII. 130. X. 368 ff. Accis f. Accis.
- Stabtgerichtscommiffion ju verhandeln. II. 120.
- Stadtgerichtscommiffion ju verhandeln. II. 121,
- Sporteln. Gouvernements Berordnung vom 29. December 1813 beibehalten. I. 150, S. auch bei ben Beamten und Nemtern, für welche fie eingeführt worden find.

Ctaabs. Officiere. Bestrafung berielben burch ben Die littarbefelicaber. (V. 292. ... Unterindung ind Strafertennung über großere Berbrechen und Bergeben berielben. V. 306 und 307.

Ctaatenhaus, f. Reichstag.

Ctaatsauwaltschaft. Deren Organisation. XII. 247.

Staatsdiener. Dienspragmarif für die Civil Ernatsbiener won d. October 1829. IV. 165 fi. — Authenstische Erstäung bes im Art. II. der GonstitutionsGradinungsbacte gebrauchten Ausbrucks: "gum gelehren Stande nicht gehörige Staatsbiener." (wom 3. October 1833) V. 111. — Rensfonirungsreglement vom 5. October 1841 für Millicht Elaatsbiener. VII. 319 ff. Abänderung bes Art. 2. biefes Benstonirungsreglements. (Geseh vom 22. November 1842, VIII. 22. — Z. auch Givilsediensfele.

Ctaatsgenehmigung jum Erlaffe bijdofflider Berordnungen. I. 52. IV. 183. — Staatsgenehmigung jur Rundmachung und Unwendung römifder Bullen, Breben und sonftiger Erlaffe. IV. 183.

Staatshaushalt. Ucberficht über benfelben gebort jum Birfungsfreife bes gesetgebenben Korpers, I. 30.

Staatspapiere au porteur. Berbot ber Bindication berielsen. I. 14. — Berbot ber Kindication und Mmerifation bereiben. (Berobnung som 8. Juli 1817.) I. 102 ff. Anthentijde Grifarung biefer Berothung (vom 20. April 1830.) IV. 211. — S. and Obligationen.

Staateftenern auf ben biefigen Ortichaften, f. Steuern.

Staatevertrage. Santtion berfelben gebort (jum Bir-

San fungefreise bes gesetzgebenben Lorpers. A. 30. — 1000 be einzelnen Staatsoverrage f. bei bem Gegenffanbe ober Staate, über ben resp. mit bem fie abgeschioffen wurden.

Ctadt-Accondent. I. 232 ff. VII. 242. 255 ff. 290.

Stadtamt. I, 44, 48, 80. - Organisation und Competeng beefelben. I. 120 ff. 203 und 204. - bilbef bas Rugegericht in Felbfrevelfachen, II. 91. - Gipungen besfelben. II. 118 und 119. - Berfahren bei bemfelben. II. 120. - Beamte besfelben, beren Gebubrentage. III. 102. - Meuberung ber Organifation ber Stabtamter. (Gefeg vom 17. Dai 1831.) IV. 223 und 224. — Untersuchung und Bestrafung ber gelbfrevel wirb ber Competen bes Stabtamts entiogen und ber bes Polizeigmtes zugetheilt. (Gefes vom 29. November 1831.) V. 5 ff. - Berfahren bei bemielben. (Berordnung vom 13. December 1831.) V. 8 ff. Hufhebung bes § 12 biefes Gefeges. VIII. 256, - Die im biefigen Freihafen vorfallenben Contraventionen und Streitigfeiten find von bem erften Stabtamtmanne fummarifch ju bebanbeln und ju enticheiben. (Berordnung bom 3. April 1832.) V. 22 ff. - Berfahren bei bemfelben. (Befet bom 10., Darg 1840.) VII. 177 ff. - Deffen Abtheis lungen und beren Buftanbigfeit. VIII. 283. (Befannt machung ber Stabtfanglei vom 7. Rovember 1848.) VIII. 309 und 310. (Gefet vom 22. October 1850.) X. 339. (Befanntmachung ber Stabtfanglei bom 22. October 1850.) X. 341 und 342. -- Berfahren bei bemfelben. VIII. 292 ff. - Deffen Organisation. EDXIL 246 of Track to the mid to a lover inplication Stadt-Canglei. Unwondlung bei auf derfessen erhoben.

3 werdenden Sporteln und Cogen im StenhalsMgaden.
(Gefe dem 16. December 1834.) Vid 187 ff. Aufhebung der in diesem Geseh, enthaltenen Semandordnung. VII. 99.

Stadt Gericht. Deffen Berfaffung und Competens. I. 47 und 48. - bilbet bas protestantifche Chegericht. I. 80. - Deffen Competens, I. 121. - riff bie obervormunbichaftliche Beborbe und proteftantifches Chegericht, I. 121. - Beit feiner Gigungen, II. 117 und 118. - Berfahren bei bemfetban: II, 121. Beamte besfelben, beren Bebuhrentage. III. 100. (Gefet vom 9. Mar; 1841.) VII. 222 ff. - Grptopriationeffreitsachen geboren por basfelbe. VIII, 204. - Deffen Organifation, VIII. 282. Competeng ber zweiten Abtheilung besfelben. VIII. 283. - Berfahren bei ber erften Abtheilung besfelben. VIII. 285 ff. 296 ff. - Autrage auf Mblofung von Beibeberechtigungen geboren por basfelbe. XII. 144. - Deffen neuere Berfaffung, Geichafts: gang Bei bemfelben und Competeng besfelben XII. 245. - G. auch Berichte.

Etabtgerichts-Commission. Bor berselben werben die Bechselhachen verhandelt. I. 79. — Signifgen berselben. II. 117 und 119. — Bersahren bei berselben in Competenz berselben. II. 120. V. 240. VIII. 205. XII. 169.

Ctadtguter. Berauferung berfelben. I. 31.

Ctabtfammerei. Bereinigung mehrerer Memter gu berfelben. II. 98.

Stadtrechnungsreviflonscolleg. I. 81. — Ginige Wisglieber besselben muffen in ben gesetzgebenben Körper gewählt werben. I. 20.

Ctadtfchulen , f. Conlen.

Ctadt: Conltheißen: Amt. I. 33.

Stadtthor Examinatoren. Aufficht auf Diefelben fteht bem Polizeiamte ju. I. 200.

Stadtverfaffung, f. Berfaffung.

Etadt : Berwaltung. Dieselbe fteht bem Senate gu.

Ctadt. Berwaltunge-Memter, f. Bermaltungeamter.

Etabtwaggebühren; von allen babier eingeschirten, und nicht transitirenden Waaren. (Berordnung vom 20. Kedruar 1819.) II. 55 ff. Kortbestand bieser Stadtmaggebühren. IV. 55. 163. V. 13. — von rauhen hauten und Beswaaren. III. 141 ff. — von Echer. IV. 59. 161. — von Blei, Etahr, Wehrten, Bummollengarn. IV. 221. — Stadtmagsabgaben sind unsgehoden. V. 223. — S. auch Lagergeld, Kaaggeld.

Ctable-Weft. Berordning über bieselbe wom 10. Juni
1823. III. 163 s. — Ergängung der ersten Abheil"ung der freimisligen Stabinschr-Insanterie. (Berordnung vom 5. Mai 1824.) III. 233. — Könderung
einiger Artisel der Stadtwehr-Ordnung. (Geseh vom
31. December 1833.) V. 167 s. — Rachtrog zu ber
Stadtwehrordnung, den Dienst der Stadtwehrordnung.

Stadtwehrordnung. den Dienst der Stadtwahren
et Stadtwehr betresend. (Besanntmachung der
Stadtunglei vom 14. Juni 1836.) V. 226 und 227.

- Discipsinars und Strafgofete fur biefelbe vom E. September 1838. VII. 53 ff. Cinciftung ber generwehr. (Gefeb vom 4. November 1851.) XI. 135 ff. Abanberung biefes Gefete. (Gefeb vom 19. December 1854.) XII. 57.
- Stadtwebr-Disciplinargericht. V. 171 ff. (Gefeh vom 10. December 1855.) XII. 134 ff.
- Ctabiwehr: Dispenfationsordnung vom 13. Rovem: ber 1838. VII. 71 ff.
- Ständige Bürger Neptassentation. Entscheidung von Disseragen mit dem Senate. I. 31. Besehung vonanter Ettelien in bereisen. I. 31. 59. Dieselbe soll aus Witgliedern aller- drei driftlichen Confessionen besehen. I. 58. In derselben mitsen wenigstene 6 Rechtigselehrte sich bestüden. I. 58. Qualisseasion der Mitglieder. I. 59. . Berpflichtung zur Annahme. I. 59 sp. Eutschaftligungsgründer. I. 59 sp. Dauer der Lientzielt. I. 60. Wittungsfreis, I. 61. Beschüsse. I. 61. Ben ihrer Witglieder bilden das StidtsWechnungsswerissen. Collen. I. 62.
- Standesbuchführung. (Gefes vom 19. November 1850.)

  X. 345 ff. Tars und Sempelordnung für biefele. X. 352 und 353.
- Ctanbgerichte. V. 308 ff.
- Status exigentiae, jahrlicher. Genehmigung besfelben gehort zum Birtungetreife bes gefetgebeuben Rorpers.

  I. 31. C. auch Musgaben,
- Steinbrilde. Deren Anlage: (Gefes vom 11. Februar ? 1845.) VIII. 88 ff. Abanberung biefes Gefeges. 11: (Gefes vom 8. Junt 1847.) VIII. 195.

Steine. Strafe ber Entwenbung berfelben. XI. 26.

Cteintoblen. Deren Besteuerung. (Geseh vom 3. April 1888.) VII. 34. — S. auch Acies, Baaggeb. —
Die Abgabe von benselben ift als eine außererbentliche in den Jahren 1840 und 1841 zu erheben.
VII. 205. Tesgleichen im dem Jahren 1842/1883
und 1844. VII. 336. Desgleichen in den Jahren 1845–1847. VIII. 20. Desgleichen in den Jahren 1848–1850. VIII. 223. Desgleichen in den Jahren 1851–1853. X. 360. Desgleichen in den Jahren 1851–1856. XI. 351.

Steinschneiber, f. Bruchichneiber,

Steinfegungen, f. Felbgerichte.

Stellvertretung; ber jum Kriegebienfte Berufenen. III. 136 ff. IV. 103 und 104. XII. 270. — in ber Ctabt- wehr. III. 167 ff. — in ber Landwehr. III. 201 ff.

Stempel. Rebenstempel. II. 195. 219. III. 157. IV. 56. 168. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. Aufsteinen bebing der Berordnüngen über den Rebenstempel. VII. 99. — Defraudationsftrasse. II. 218. — Stempesordnung. (Geleß vom 11. April. 1822). III. 98. 103 ff. — Ordnung des auf der Stadtangtei zu vernendenden Stempespapiers. V. 187 ff. — Ordnung des auf dem Jüngeren Bügerunfissemmt und Samitässimte zu vernendenden Etempespapiers. V. 254 ff. — Stempesgeset vom 9. April 1839. VII. 99 ff. April 105 ff. — Der Urfundens, Exhibitions, Protocoli und Agrensetempel wird for eine ordentliche Steuer erstatt. VII. 203. — Abstadtung des Captes 34 im Stempesster 1834.) VIII.

53. - Stempel ber Jagbmaffen-Baffe, VIII. 268. X. 331. - Stempelorbnung für bie Stanbesbuchführung, X. 353. - Stempelgefes vom 26. October 1852. XI. 235 ff. Tarif. 241 ff. Bufat au biefem Befete. (Gefet vom 11. April 1854.) XII, 21. -S. auch Bedfelftempel, Rartenftempel. Beitung 8: ftempel. - Stempelorbnung fur bas Ober-Uppellas tione-Gericht. II. 244 ff. (Befanntmachung vom 21. December 1820.) III. 4 ff. - IV. 292 ff.

Sterbeaffe ber Civilbedienfteten, f. Civilbebienfteten: Bittmencaffe.

Sterbliften ber Juben, f. Juben.

Steuern. Staatofteuern auf ben biefigen Ortichaften. (Berordnung vom 10. November 1825.) IV. 37 ff. G. aud Inhalteverzeichniß bes 4. Banbes. - Die in ben Sahren 1826, 1827 und 1828 auf ben biefi: gen Ortichaften gur Staatscaffe ju entrichtenben birecten Abgaben. (Gefet vom 16. Januar 1827.) IV. 73 ff. - Desgleichen im Jahre 1829. (Gefet bom 29. October 1829.) IV. 173. - Desgleichen im Jahre 1830. (Gefet bom 28. October 1830.) IV. 215. - Desgleichen im Jahre 1831. (Befet vom 22. November 1831.) V. 3. - Stenermefen auf ben biefigen Dorfichaften. (Befeg vom 14. Auguft 1832.) V. 59 ff. Rachtrag ju biefem Befege. (Befet bom 16. Juli 1839.) VII. 146 ff. - Musichlag ber Staatoftenern auf ben biefigen Ortfchaften fur bie Jahre 1836 , 1837 und 1838. (Gefet bom 15. December 1835.) V. 193. Prolongation ber gefeslichen Rraft biefes Gefetes fur 1839. (Gefet vom 16. Juli 1839.) VII. 145. Desgleichen fur bas 3abr 1840. (Gefes bom 18. Februar 1840.) VII. 172. - Mus-

Bej. u. St. S. (Ben. Regifter.) 9 foldig ber Staatefteuern auf ben Dorffcaften fur 1841. (Gefes vom 21. Geptember 1841.) VII. 315. - Desgleichen für 1842-1844. (Gefet vom 24-Januar 1842.) VIII. 3. - Desgleichen für 1845-1847. (Gefet vom 31. December 1844.) VIII. 81. - Desgleichen für 1848-1850. (Gefes vom 22. Rovember 1847.) VIII. 217. - Ginführung ber Staatefteuern ber übrigen Ortichaften in Rieberrab. (Gefet vom 3. Rovember 1842.) VIII. 9 ff. - Musfolag ber Staatoftenern auf ben Dorfichaften fur 1851. (Gefet vom 20. Mai 1851.) XI. 124. -Desgleichen fur 1852. (Gefes vom 10. Februar 1852.) XI. 164. - Desaleichen fur 1853. (Gefeh bom 23. Rovember 1852.) XI, 313. - Desgleichen für 1854-1856: (Wefet vom 31. Januar 1854.) XII. 3. - C. auch Abgaben, Beftenerung, Gemeinbeumlagen.

Stiftungen, milbe. I. 42. - Beibehaltung ber ihre - Bermaltung betreffenben Gefebe aus ber Beit bon 1806-1816. I. 75. II. 98. - Deren Guter auf biefigen Dorifcaften find von ber Schattling befreit. 1. 150. - burfen einen Abzug von 20 Brotent an Bolo ber Urgneituge in Apotheferrechnungen machen, I, 11 340. - Das hiefige Armen= und Stiftungemefen. (Gefen vom 3. December 1833.) V. 117 ff. - Rechte ber Stiffungen an bem Rachlaffe ihrer Mlumnen. (Gefet vom 3. December 1833.) V. 162 ff. - Bufat-Artifel gur Bermaltungsorbnung ber Anftalt fur Brre und Gpileptifche. (Befet vom 31. December 1838.) V. 175. - Gefet bom 31. October 1844 uber bas Rochushospital. VIII. 54 ff. - Abanberung einer bas Berforgungshaus betreffenben Befrimmung ber allgemeinen Stiftungsorbnung, (Befet 12. bom 12. Muguft 1856.) XII. 218. Abanberung eint: ger Beftimmungen ber Bermaltungeorbnung fur bas Berforgungshaus. (Berordnung vom 12. Auguft 1856,) XII. 219. - G. auch Rrantenanftalten.

Stiftungs Deputation, f. Armen-Boligei. Stiftungen. milbe day to him

Stimmliften fur Die Urmahlen. Anlage berfelben. (Gefes vem 11. Detober 1853.) XI. 335 und 336.

Stoppeln auf ben Feldern ic. Proviforifche Beibehaltung ber Berordming bom 23. October 1815 über bas Berbot besfelben. I. 77. - Berorbnung über bas Berbot besfelben bom 23. December 1817. H. 41. militarine in to

Strafpolizei ber Bermaltungsamter. I. 183.

Strafverfügungen. Rechtsmittel gegen Strafverfügungen eines abminiftrativen Stabtamtes. I. 43 ff. 46. in Civil-Rechte-Berbandlungen, I, 50. - Der Riscal hat bas Interesse fisci in Recurfen gegen Strafberfügungen ber Bermaltungsamter ju mahren. I. 50. G. auch Riscal, - Rechtsmittel gegen Strafberfügungen bes fungeren Burgermeifteramte. Boligeigerichte. Boligeiamte und Canitateamte. I. 179. 209 ff. 222. III. 39. VII. 239. C. auch Boligeis fachen. - Berfahren bei Appellationen und Revifionen gegen Strafverfügungen ber Bermaltungeamter, II. 122 und 123. - Friften bei Appellationen gegen Strafverfügungen ber Bermaltungsamter unb Boligeibehorben. V. 115. - G. auch bie einzelnen Behorben, bie gur Erlaffung von Strafverfugungen competent find. - G. auch Urtheile, peinliche.

Stragen. Anlegung berfelben in ben Stabtgemarfungen von Frauffurt und Sachienhaufen. (Befet vom 6. Februar 1849.) X. 212.

- Streumittel. Strafe ber Entwendung betfelben. XI. 24 ff.
- Stufen, vorliegenbe, auf ben Strafeutrottoirs, (Gefet vom 2. Muguft 1853.) XI. 314 und 315.
- Cubstitutionen, fibeicommiffarifche, f. Fibeicommiffe.
- Summarisch zu verhandelnde Gegenstände bei ber Stadtgerichtscommission. II. 120. V. 240, VIII. 205. XII. 169. — Erledigung summarischer Rechtsfachen bei dem Ober-Appellations-Gerichte während ber Ferien. III. 34 ff. IV. 241.
- Superreuffon, Rechtsmittel der. Atten-Alfarifen Gebuhr. I. 111. — Dasselbe ist in Strafs und Confiskationskällen abminustrativer Behörden ausgeschoffen. II. 123. — Zuläsigkeit besselben. II. 228. — S. auch Acten. Actenverlendung. — Dasselbe ist aufgeboben. VIII. 296.
- Syndifer. Diefelben bilben einen integrirenben Theil bes Senats, I. 33. XII. 221. Bahlart. I. 36. Berpflichtung jur Annahme ber Bahl. I. 36.

- Entlaffung. I. 36.

Tauglichfeit jum Militarbieufte. IV. 105 ff.

Zaunus-Gifenbahn, f. Expropriationegefes.

Tagenstempel. VII. 100 ff. 203. XI. 236. — S. auch Stempel.

Zagordnungen, f. bei ben Beamten, Memtern ober Stanben, fur welche fie gelten.

Telegrapheubetrieb. Bestrafung ber benselben gefährbenben Bertrechen und Bergeben. (Geseh bom 31. Ungust 1852) XI. 231 st. Uebereinfunst mit bem Großberzogthum hessen w. Boldichung biese Geseiches. (Befanntmachung ber Stadtkauglei, vom 9. Roomber 1852, XI. 263 und 264.

Thalerftude, Breugische 1/12. Annahme berfelben. (Bersorbnung vom 25. Januar 1888.) VII. 31.

Theater-Benfions-Fond. General-Commissions-Mescript vom 16. Juli. 1808, die dem Theater-Benssinssissische erflestlie Erlaubilis, seine Gelder auf hiefige gerichtliche Insätze anzulegen, betreffend, provisorisch bei behalten I. 78. — Artifliche Berordnung vom 19. Juli 1808, Exemption der Gelber desselben von Arresten betreffend, provisorisch beibehalten. I. 79. — Berordnung vom 23. December 1817, die Ermächtigung desselben, Geld auf biesige gerichtliche Insätze anzulegen, betreffend. II. 46.

Theilungereceffe. II. 124.

Thierarste. I. 261 ff. VII. 272. 281. — Tage fur biefelben. I. 333 ff. VII. 311 ff.

Thiercadaver, f. Abbedereien, Basenmeisterei, Thierfeuchen, VII, 280.

Thorsperrordnung vom 17. April 1832, V. 25.

Thurmer. Aufficht auf biefelben fteht bem Bolizeiamte ju. I. 200. V. 206.

Thurus und Tagis'sche General-Posstbirection. Deren Berhältniffe gur biefigen freien Stadt, (Bertrag vom 31. Detember 1821 mit bem Fürsten vom Thuse und Tagis,) III. 77 ff. — Aufhebung bes priviferigirten Gerichissfandes der Mitglieder und Angestellten ber Thurus und Tagis'schen General-Posstbirection.

(Meberenkunft vom 23. Marz 1849 mit dem Fürsten von Thuru und Tagis). X. 275 ff.

Zifchtitel für fatholifche Seminargeiftliche. IV. 189.

Tob. Mebicinalgesese in Bezug auf benselben. VII. 290 und 291. 1- Eintrag von Tobesfällen in bie Stanbesbucher. X. 350 und 351.

Sobeberffärung verschollener Perfonen. (Gefet vom 9. Marg 1847.) VIII. 189 ff.

Tobesicheine, I. 242 und 243. VII. 291. X, 350.

Tort. Abgabe davon f. Accis. — Die Abgabe von Lorf ift als eine außerordeutliche in den Jahren 1840 und 1841 zu erheben. VII, 205. Desgleichen in den Jahren 1842, 1843 und 1844. VII, 336. Desgleichen in den Jahren 1845.—1847. VIII, 80. Desgleichen

in ben Jahren 1848—1850. VIII. 223. Desgleichen in ben Jahren 1851—1853. X. 360. Desgleichen in ben Jahren 1854—1856. XI. 351.

Transithandel. Erleichterung besselben von Abgaben. (Berorbnung vom 27. Januar 1820.) II. 170 st. (Berorbnung vom 31. Jugust 1826.) IV., 61. st. st. Gewisse durch die Staaten, die den Bertrag vom 24. September 1828, die Besorberung des Handels betreffend, abgeschlossen haben, transitierende Segenstande sind vom Transitierende Transitierende Gegenstande find vom Transitierende tiere. IV. 142.

Transferiptionen der Jumobilien. Die Transferiptish der in der Gemarkung von Frankfurt und Schoffenschaufen gelegenen Jumobilien keit der Transferiptionsbehörde zu. II. 92. — Berordung über die selben vom 16. Wärz 1820. II. 197 ff. Könderung diese Geleges. (Gese vom 26. Juni 1834-) VV182 und 183. — Transfeription der Jumpobilien auf bem Lande. (Berordung vom 10. Wärz 1825.) IV. 28 ff.

Transferiptionsbehörde. Erweiterung ihres Gefcafftstefreifes, II. 92. — S. auch Bahrichaftsbehörbe.

Trauungen , f. Ghen.

Ereppen. Deren Anlegung auf ben Strafeutrottoirs. (Gefeg vom 2. Auguft 1853.) XI. 314 und 315.

Eruppen , f. Reichstruppen, Bunbestruppen.

Tumult , f. Aufruhr.

Tumultmanbat. V. 91 ff.

Tumuftnanten. Eriminalftrafen gegen biefelben (Gefet bom 6. November 1832.) V. 94 ff. - S. auch Aufruhr.

Hebereinfunft mit anderen Staaten, f. Die betreffenben Staaten ober ben Gegenftand ber Uebereinfunft.

Heberschlagzoll aller ju Waffer anfommenben Guter ift herabgefest. IV. 60. 62.

Heberfeter, beeibigte. Tagorbnung fur biefelben. III.

Umlagen auf ben biefigen Ortichaften. III. 290 ff. IV. 47. V. 60. — in Rieberrad. VIII. 15.

Unbewegliches Gigenthum , f. 3mmobilien.

Ungehorfam , f. Contumacia.

Untauglichfeit; jum Militarbienfte. IV. 105 ff. - jum Stabtwehrbienfte. VII. 74 und 75.

Untercaufsgebubr; von lebenbigem Bieh, VII. 6. — bei öffentlichen Bergantungen. (Befanutmachung ber Stabtanglei vom 17. Märg 1840,) VII. 173 ff. — S. auch Außrufer.

Untersuchungerichter. XII. 247. — E. auch Criminal-

### Urfunden. Rebenstempetrage berselben. II. 195. 219. Til. 157. IV. 56. 168. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. Unssebung der Rebenstempetrage. VII. 99. — Urfundenssempet. VII. 100 ff. 203. XI. 235 ff. — S. aud Stempet.

Urtheile, peinliche. Bei Beftätigung ober Milberung berfelben Seitens bes Senats muffen fammtliche Ratifsglieber zugezogen werben. I. 40. — Peinliche Erkenntniffe auf Lebensftrase ober eine biefer nabe fommenben Leibesftrase werben bem ganzen Senate wor bem Bolluge zur Bestätigung ober Milberung vorgelegt. I. 46. — Rottminalfaden. I. 46. — S. auch Criminalfaden.

Urtheilsgebubren am Ober-Appellations-Gerichte. II. 245. III. 7 ff. IV. 295 ff.

Urwahlen. I. 20 ff. X. 214. IX. 199. IX. 222. — S. auch authentische Erklärung. Stimmliften.

Ufo-Bechfel. Berfallzeit und Berjahrung berfelben f. Bechfelorbnung von 1739, Abanderungen berfelben.

## Berbefferungshaus , f. Arbeitshaus.

Berbindungen, f. Bereine.

Berbote : Anlegungen. Berfahren bei benfelben. 1. 79. II. 133 ff. - C. auch Civilbebienfteten-Bittmencaffe.

Berbrecher. Uebereinfunft mit bem Großherzogthume Deffen wegen Berfofqung berfelben auf frembem Staatsgebiete, (Bekanntmachung ber Stabtsanglei-vom 28. September 1841.) VII. 316 ff. — Staatsvertrag mit bem Königreiche Belgien vom 27. Mei 1832 wegen gegenseitiger Auslieferung berfelben. XI. 211 fi.
— Staatsbeertrag mit bem Kaüfereiche Frankreich vom 9. April 1853 wegen gegenseitiger Auslieferung berfelben. XI. 201 fi. — Bertrag wom 16. Juni 1852 zwischen kenneren Isaaten des beutschen Bundes einerseits und den vereinigten Staaten don Rordamerisa andererseitst wegen Auslieferung derfelben und der dazu gehörige Abditional-Artiste vom 16. Rovember 1852. XI. 319 ff. — Beldsluf der Bundesbersammlung vom 26. Januar 1854,' gegenseitige Auslieferung gemeiner Berbreches auf dem beutschen Bundesbertseit betreffend, XII. 5 ff.

## Berebelichungen, f. Chen.

- Bereine ju politischen Imeden. Berbot berselben. (Geseh vom 2. Juli 1832.) V. 30 ff. Missebung bes Gesehs vom 2. Juli 1832. VIII. 241. Gommunistische Bereine. (Beschluß ber beutschen Bundesversammlung vom 26. August 1846.) VIII. 193. S. auch Bereinigungsfercht. Bereinswefen.
- Bereinigungerecht. Gefet vom 27. Marg 1848. VIII. 240 und 241. Gefet vom 30. Januar 1855. XII. 69 ff. S. auch Bereine Bereinswefen.
- Bereinsmunge. Deren Gehalt, Durdmeffer, Ausmin-
- Bereinsmefen. Befdluß ber Bunbesversammlung vom 13. Juli 1854. XII. 49 ff. — C. auch Bereine. Bereinigungerecht.
- Berfahren in burgerlichen Rechtsfachen. (Gefet vom 7. Rovember 1848.) NII. 282 ff. Bollzug bes § 3

blefes Gefepes. (Befanutmachung ber Seabreanssei vom 7. Rovember 1848.) "VIII. 309 und 310. — Unifischung der § 67, 58 int 70 des Gefepes vom 7. Rovember 1848. (Gefeh vom 13. Februar 1849.) X. 213. — Abainberung der § 73 und 4 bet Gefepes vom 7. Rovember 1848. (Gefeh vom 22. Cetober 1850.) X. 339. Bollzug diese Gesches. (Befanutmachung der Seindstanzlei vom 22. October 1850.) X. 341. — S. auch Versefschunung.

Berfallgeit von Bechfeln , f. Bechfelordnung von 1739, Abanderungen berfelben. Bechfelordnung, allgemeine bentiche.

Verfassung ber freien Stadt Frankfurt, i. Constitutions-Gradunungs-Acte. — Bürgerliche und finatsbirgerliche Gleichheit ber Staatsangebrigen. (Gefeß vom 20. Februar 1849.) X. 214 und 215. Aufhebung biefes Gefehe. IX. 199. — Grweiterung der staatsbürgerlichen Nechte ber Landbewohner und Faculier. (Organischen Nechte ber Landbewohner und Faculier. (Organischen Nechte ber Landbeweiter und Faculier. 221 ff. — Organische Gefeß vom 16. September 1856. XII. 221 ff. Aufsschrung biefes Gesesche (Geleß vom 16. September 1856.) XII. 232 ff. Martines

Berfaffung bes bentichen Reiches, f. Reichsberfaffung.

Berfaffunggebende Reicheverfammlung, f. Reichs-

Berfagunggebende Berfammlung, f. conftituirenbe Berfammlung.

Berfaffunge-Ausschus. Deffen Bahl. (Gefet bom 15. August 1848.) VIII. 265.

Bergantungen, f. Berfteigerung. Zwangsverfteigerungen. Musrufer, Kiscal. Berbaftungen. In Bolizeigerichtsjachen. V., 200. — Gefest vom 20. Februar 1849 zum Schuhe ber perfonlichen Freiheit. X. 216 ff. — S. auch Berfonalarreft.

Berheirathungen, j. Gben.

Berhörant, Prafibium, I. 39. 47. 176. — Ginrichtung. I. 47. 176. — Deffen Birtungsfreis. I. 207 ff. — Berjahren bei bemfelben. II. 123. — Lagrolle für basselbe. (Befanntmachung ber Etabtcanglei vom 9. Mars 1841.) VII. 219 ff.

warg 104.1, vii. 219 ff.
Berjährung; eines trassirten Wechsels. II. 159. — ber Uho und Bisawechsel, sowie der auf eine bestimmte Zeit nach Sicht ansgestellten Wechsel. II. 159. — Ueber Wechselverjährung i. auch Wechselerdrung von 1739, Könderungen derselben. Wechselerdrung, allgemeine deutsche. — der Strasbarteit der Forstvergeben. XI. 15. — der Strasbarteit der Preßvergeben. XII. 256. — der Strasbarteit der Preßvergeben. XII. 256.

Berfehr, f. Sandel.

Berlaffenfchaften, f. 3mmiffionen.

Bermachtniffe, f. Fibeicommiffe.

Bermittlungs . Ausschuß jur Entideibung von Differengen zwifden bem Senate und ber gefeggebenben Lerjammlung in Betreff verfdiebener zum Wirtungstreife ber letzteren gehörigen Gegenstanbe. XII. 227 ff.

Bermogene : Confiecation, f. Confiecation.

Bermögenberforderniß; jur Erlangung bes Burgerrechts. I. 17. - jur Erlangung bes Beifaffenichuges. I. 18.

Berpachter. Bertheilung ber Rriegslaften gwifden bemis felben und bem Bachter f. Kriegslaften. Berpfandungen , f. Supothefen.

Berrufung von Mungen, f. Devalvation. Aronenthaler. Conventionsthaler.

Berfammlungen , f. Bereine.

Berfchollene Berfonen. Deren Tobeserflarung. (Gefeh von 9. Marg 1847.) VIII. 189 ff.

Berforgungeanstalten, vereinigte, ber St. Catharinen und Meififrauenflofter. Berwaltungsorbnung berfelben. V. 146 ff. — S. auch Stiftungen, milbe.

Berforgungshaus. Bernaltungserbnung besselsen. V. 151 ff. — Rechte an bem Nachlasse eines Alumnen. V. 163 und 164. — Die immittelbare Aussicht für basselse ist dem Sanitätsamte übertragen. VII. 237. — Köniberung einer das Berforgungshaus betreftenden Bestimmung der allgemeinen Stiftungserbnung. (Gefeh vom 12. August 1856.) XII. 218. — Höniberung einiger Bestimmungen ern Bernaltungserbnung für das Bersorgungshaus. (Berorbnung vom 12. August 1856.) XII. 219. — S. auch Stiftungen, milbe.

Berfteigerung. Dieselbe wird vom Fiscal geleitet. 1. 50. — Berfteigerung verpfäubeter und nicht einge- löster Obligationen. (Geset vom 20. April 1890.) IV. 209 ff. — S. auch Jwangsversteigerungen. Riscal Andruser.

Bertheibigung. Rechtsmittel ber weiteren Vertheibigung in Eriminalsachen. I. 46. II. 250 und 251. IV. 246 und 247. V. 234 und 235. S. and Griminalsachen.

in einer von bem Kriegsgerichte geführten Untersuchung. V. 299.

Bertrage mit anberen Staaten, f. bie betreffenben Staaten ober ben Begenftanb bes Bertrags.

Berwaltung bes Gemeinbebermögens ber biefigen Ortichaften, f. Gemeinbevermögen ber biefigen Ortichaften.

Verwaltungsänter. I. 41—43. — Rechtsmittel gegen ihre Ertaf- und Confiscationsverfigungen. I. 443—45. — Eeren Peliziejewalt. I. 181—16. — "Aufammenichmelgung einiger. (Gefeb vom 30. October 1819.) II. 88 16. — Berfahren bei Rechtsmitteln gegen. Strafund Confiscationserfenntnisse krefelben. II. 122 und 123. — Fristen bei Appellationen gegen. Ertafund Confiscationserfenntnisse ber Berwaltungsämter. V. 115. — S. auch Aemter. Competenzonslicie.

Bertvaltungsordnungen der einzelnen öffentlichen milben: Stiftungen. V. 126 ff. — Juhabartifet zur Berwaltungsordnung der Anftalf für Jrre und Spileptifche. (Gefeh vom 31. December 1833.) V. 175. bes Rochnshospitals. VIII. 55 ff. — Abänderung einiger Befimmungen der Berwaltungsordnung für das Berforgungshaus. (Berordnung vom 12. August 1856.) XII. 219.

Berwaltungefenat. I. 38. 40 ff.

Beteranencorpe ber Stadtwehr. III. 184 ff. V. 169.

Bictualien. Sanbel mit folden. VII. 9.

Bich, gefallenes, f. Abbedereien. Bafenmeiftereil

Bieblauf und Taufch Contracte. Rathsverordnung um 31. Mal 1808, Angeige berfelben und beffallfige Etrafversigungen betreffend, provisorisch beibehalten. I. 78. — Berordnung vom 23. Derember 
1817 über beren Angeige. II. 44.

Biebichreibers : Gebühren, VII. 7.

Biebfeuchen. VII. 280.

Bieb . Unterfanfs : Gebühren. VII. 6.

Bindication. Berbot berfelben in Betreff ber Staatspapiere au porteur. I. 14. Berbot berfelben in Betreff ber au porteur lautenben Schulbverschreibungen. (Berorbung vom 8. Juli 1817, I. 102 ff. Authentische Erffärung bieser Berorbung (vom 20. April 1830,) IV. 211 und 212. — Bindication bes baaren Gelbes. (Berorbnung vom 8. Juli 1817.) I. 105.

Wififationen bes Ober-Appellations-Gerichts. II. 249.

Bifta : Wechfel. Berjahrung berfelben f. Berjahrung.

Rolfehaus. Wahlen ber Abgeorbneten zu bemfelben. (Reichsgefeh vom 12. April 1849.) IX. 685 iffe.—
Laggelber nub Reifigelber ber Biggeorbneten zu bemfelben. (Reichsgefeh vom 12. April 1849.) IX. 72.
— Bestimmungen ber Reichsverfassung über basselbe.
IX. 98 ff.

Bolfefchulen, f. Schulen.

Bolfeverfammlungen, f. Bereine.

Bolljabrigfeit, f. Großjahrigfeit.

Boliftredung; Boliftredung bes Bechselbeicheibes. II.

161 ff. — Boliftredung ber Stabtamtserkenntnise.
V. 11. — S. auch Fiscal. Civil-Bebeinsterreintrise.
wenczsie. Besoldungen. Pensionen. Personalarrest.
kintennilitär. — flandrechtlicher Urtheile. V. 310.

Besoldwerben in Ansehung ber Boliftredung ber
Ertenntmisse bes Ober Appellations Gerichts. II.
269. IV. 279.

Boranfchlag ber Ginnahmen und Ausgaben auf ben

hiefigen Ortichaften. III. 282 ff. - ber Ginnahmen und Ausgaben ber Stabt f. Ginnahmen. Ausgaben.

Borladung bes abmefenben Beflagten. II. 153.

Bormünder. Der Fiscal schlägt bieselben vor. I. 50.

E. auch Fiscal. — Strafe ber Contumatia berielben in Sachen ihrer Pfiegebesohlenen, I. 80. II. 131. — Anlegung von Bupillengeibern in Ftantsfurter Obtigationen. (Gefeh vom 28. December 1843.) VIII. 51 ff.

Bormundschaftsamt. I. 47. - G. and Stabtgericht.

Bormundichafte-Dronung (Brimatifche) ift aufgehoben. I. 13. 73.

Borftand, firchlicher, f. Rirchenvorftand.

Baaggeb; von Gittern im hiefigen Freihafen. IV. 226. V. 19. — in ber Stabtwaage. VII. 13. — von Steinfohlen. VII. 131. — von Mehl und Malg. VII. 228. — accisbarer Gegenstände. X. 377.

Baren, f. Speditionsguter. Transithandel. Abgaben. Baarenbezeichnungen. Schub bes Schibelsverfehrs gegen falfchliche Baarenbezeichnungen. (Gefeb vom 22. Dai 1855.) XII. 91.

2. 26tt 1000-y 2511. DI

Bagenfpanner. Provisorische Beibehaltung ber 3nftruction berfelben von 1812. I. 77. Definitive Beibehaltung biefer Instruction. II. 99.

Bableoffeg für die gefehgebende Berfammlung. Bilbung besselben, I. 20 ff. X. 214. IX. 199. 292. — Berfammlung besselben jur Pafol ber 45 Mitglieder bes gesehgebenden Körpers. I. 24. — Zeit ber Bahl besselben. I. 26. — S. auch autsentische Ertfarung, Seitmniften.

Wahnfinnige, f. Beiftestrante.

Barfchaften. Berordnung über biefelben vom 16. Mary 1820. II. 197 ff. Abanberung biefes Gefebe. (Gefeb vom 26. Juni 1834.) V. 182 und 183. — Bahrschafteiestung ift nicht erforberlich bei Exprepratitionen. V. 246. VIII. 208.

Bahrichaftebehorde. II. 198 ff. VIII. 284.

28abrichaftsgebühr. General-Gouvernements: Berordnung vom 29. December 1813 beibehalten. I. 149.
II. 193. III. 156. IV. 55. 163. V. 13. 99. 176.
229. 320. VII. 80. — Berordnung über beren Entrichtung vom 16. März 1820. II. 197 ff. Abänderung diese Gespes. (Gesp vom 26. Juni 1834.)
V. 182 und 183. — Dieselbe wird für eine ordentliche Stener ertlärt. VII. 204.

Bittmencaffe ber Civilbebienfteten , f. Civilbebienfteten-

Baifenbaus. Berwaltungsordnung besselben. V. 140 ff. — Rechte an bem Nachlaffe eines Mumnen. V. 163 und 164. — Die unmittelbare Auflicht über basselbe ift bem Sanitätsamte übertragen. VII. 237. — S. auch Stiftungen, milbe.

Bel. u. St. S. (Ben. Regifter.)

Balbed, Fürstenthum. Deffen Beitritt zu bem Mung-Cartel vom 21. October 1845. (Pefanntmachung ber Stadtcanglei vom 4. Mai 1847.) VIII. 194. — S. anch Ausguweisende. Erfrantte.

Waldzettel. XI. 4 ff.

Wanderbucher, f. Sandwertsgefellen.

Wartfrauen. I. 303 ff. - Diefelben haben bie Geburten bem Rirdenbuchfuhrer anzuzeigen. II. 47.

Wafenmeifterei. (Befeg vom 6. Mary 1855.) XII. 83.

Baffer-Guter-Beftatteret. Expeditionegebuhr bei berfelben. (Berordnung vom 27. Marg 1855.) XII. 86.

Baffergolle, f. Banbgolle.

Wechfelacceptation, f. Wechfelordnung von 1739, Abanderungen berfelben. Wechfelordnung, allgemeine beutsche. Weswechsel.

Bechfelarreft. Befdyrantungen besfelben. X. 224. 231.

Bechfelfähigfeit, f. Bechfelordnung von 1739, Abanberungen berfelben. Bechfelordnung, allgemeine beutsche

Wechfelmafler Cyndicat. Deffen Ginrichtung. (Gefes vom 15. Juli 1851.) XI. 127 ff.

Wechfelnotare. Durch biefelben werben bie Firmen und Gefcaftsgweige von Sanblungen an ber Borfe befannt gemacht. IV. 33 ff.

Bechfel: und Mercantil. Ordnung von 1739. Abniberungen, Jusafe und Erlauterungen berfelben. (Gefet vom 12. November 1844.) VIII. 59 ff. Solfzlesung bes Geseges vom 12. November 1844. (Geset vom 31. December 1844.) VIII. 82 und 83. Aufhebung ber Gefete vom 12. November 1844 und 31. December 1844. X. 223.

- 2Bechfelordnung, allgemeine bentiche. Reichsgeies vom 26. November 1848. X. 280 ff. Einführungsgeies zu berfelben vom 27. Marz 1849. X. 223 ff. Ababerung ber in bem Einführungsgefete zu ber allgemeinen beutichen Wechfelordnung enthaltenen Bestimmungen über bie Zeit ber Präsentation, Acceptation und Zablung ber Mehmechfel. (Gefes vom 26. Februar 1850.) X. 301 und 302.
- 2Bechfetproces. I. 79. Leitung durch die Stadtgerichtecemmiffion. I. 79. — Zeit des Ertalifes des Bechfelbefdeibes von dem Pleno des Stadtgerichts. I. 79. — Berfahren in bemfelben. II. 151 ff. — Einreden in bemfelben. X. 258. — S. auch Sandelsoffsprocen.
- Wechfelproteft. Rebenfempeltage besselsen. II. 195. 219. III. 157. IV. 56. 163. V. 13. 99. 176. 229. 320. VII. 80. Ansseung der Rebenstempeltage, VII. 99. — Stempel besselsen f. Stempel. — S. auch Wechselorbnung von 1739, Abanberungen berselben. Wechselorbnung, allgemeine beutsche. Einführungsgeles zu berselben. Meswechsel.
- Wechfelfachen. Diefelben find fummarifch vor ber Stadtgerichtscommission zu verhandeln. II. 120.
- Bechfestempesorbnung vom 15. Inli 1817. I. 135 ff. Hortbestand berfeiben. II. 196. III. 157. IV. 56. 163. V. 13. 99 und 100. 176. 229. 320. VII. 80. Der Wechfelstempel wird für eine ordentliche Abgabe ertlätt. VII. 204. Bechseistempelordnung vom 12. Robensber 1844. VIII. 71 ff. Nachrag zu berselben. (Geseh vom 12. September 1854.) XII. 55.

- Bechfelverjährung, f. Bechfelordnung von 1739, Abanderungen berfelben. Wechfelordnung, allgemeine beutiche.
- 2Beggeld auf bem daussirten Bicinalwege von Rieberurfel nach Praunheim. (Gefeß vom 2. Rovember
  1341.) VII. 327 ff. Aufbebung bes § 2 bes Gefeßes
  vom 2. Rovember 1841 und neue Bestimmungen
  über Befreiung von bem Weggelde. (Geseß vom 17.
  Rovember 1846.) VIII. 179 ff. Ξ. and Chaussegeld.
- Wegfteine; Gegung berfelben f. Felbgerichte.
- Beggug. Recht bes freien Weggings aus einem beutschen Bunbesstaat in ben andern. I. 15. S. auch Nachsfeuer. Auswanderer. Entlaffung.
- Weibeberechtigungen. Ablöfung berfelben auf landwirthschaftlichem Boben in hiesigem Staatsgebiete. (Gefeh vom 18. Marz 1856.) XII. 143 ff.
- Weibefrevel. XI, 21 ff.
- Bein. Acciserhebungsweise. VII. 126 ff. 229. X. 365 ff. Accis f. Accis. Aussebung ber Abgabe von selbst erzeugtem Weine. (Geseh vom 16. Juni \*1840.) VII. 208.
- Weisbinderhandwerf. Befugniffe besfelben. (Gefes vom 7. Marg 1837.) V. 253.
- Weißfrauenflofter, f. Berforgungeanstalten, vereinigte.
- Werbung fur bas biefige Linienmilitar. III. 130.
- Werttgeld von Gütern im hiefigen Freihafen. IV. 226. V. 19. — Anishebung, resp. Herabsehung besselben für mehrere Artifel. (Berordnung vom 17. April 1856.) XII. 88.

Wett-Comptoirs. Berbot berfelben. I. 76. Berorbnurg vom 30. December 1819 fiber bas Berbot berfelben, II. 102 ff.

28ich. Bei Errichtung von Gebaulichfeiten und Berfcuspinauern an ben gemeinen Negen. (Gefes vom 22. Marz 1836.) V. 225. — Bei Steinbrücken, Ries, Sands ober Lehmgruben. VIII. 89. — Beigt vom 1. April 1851, ben Nich in ben Gemartungen von Frankfurt und Sachsenbausen betreffend. XI. 71 ff.

Wiedereinsetung in ben vorigen Stand, f. Reftitution.

Wiegen der Sandelsgüter auf ben öffentlichen Waagen. (Gefet vom 6. Juli 1830.) IV. 317.

Bieggeld, f. Baaggelb.

Wiener Congreg.Acte, f. Congregacte.

Bittwen-Caffe ber Civilbedienfteten, f. Civilbedienfteten-Bittwencaffe.

Wohn- und Miethstener. (Gese vom 23. April 1840.)
VII. 193 ff. Abauberungen und Justige zu diesem
Gesete. (Gesets vom 23. Tecember 1841.) VII. 330
ff. — Dieselbe ist als eine außererdentliche Abgade
in den Jahren 1840 und 1841 zu erheben. VII.
205. Desgleichen in den Jahren 1842, 1843 und
1844. VII. 336. Desgleichen in den Jahren 1845—
1847. VIII. 79. Desgleichen in den Jahren 1848—
1850. VIII. 222. Desgleichen in den Jahren 1851
—1853. X. 359. Desgleichen in den Jahren 1854
—1856. XI. 351.

Wohnungeanderung. Diefelbe muß bei ben Quartiervorftanben angezeigt werben. III. 186.

- ABürtemberg , Königreich. Berträge "pit hemfelben f. Münzconventionen. Ausnungungsquantum. Münz-Cartel. Auszuweisende. Ertrankte.
- 2Bundärzte; in ber Stadt. I. 245 ff. VII. 245. auf bem Lanbe. I. 256 ff. VII. 252 ff. außudrtige. I. 255. Zuge firt biefelben. I. 291 ff. VII. 299 und 300. 302 ff. S. auch Mistenza-Chitrurgen.
- 2Bundargneitunft. Berbotene Gingriffe in biefelbe. 1. 306. VII. 273.

- Bahlen Lotterien. Berbot berfelben I. 76. Berordnung vom 30. December 1819 über bas Berbot berfelben. U. 102 ff.
- Bablung von Wechseln, f. Wechselordnung von 1739, Abanderungen berfelben. Wechselordnung, allgemeine beutsche. Deswechsel.
- Bablungemittel, gesehliche. VII 28 ff. 89. VIII, 110.

  S. auch Rechneischeine. Aronenthaler. Conventionsthaler.
- Sablungeversprechen. Unter welchen Borausfetjungen folche einem Bechfel gleich zu achten find. II. 151. X. 229.
- 3ahnärste. I. 259 ff. VII. 270 ff. Tage für biefelben. I. 329 ff. VII. 299 und 300. 310 und 311.

3ebent Ablöfung. (Gefet vom 14. November 1848.) VIII. 317 ff. — Nachtrag zu Diefem Gefete. (Gefet vom 23. Mai 1850.) X. 313. ff.

Beicheufteine ; Gepung berfelben f. Felbgerichte.

Beitungeftempel. (Gefes vom 3. Mai 1853.) XI. 289 ff.

Beugenbewets. II. 132. — in bem Berfahren vor bem Strift und Landjuffigamte. V. 11 ff. — Das bei Zeugenvernehmungen im Civilprocesse einzuhaltende Bersahren. (Geseh vom 23. Wai 1848.) VIII. 253 ff. — S. auch Cibesleistungen. Zeugniß.

Zeugnis. Deffen Ausstellung für entlaffenes Gesinbe. III. 52. — ärztliches. VII. 294 und 295. — S. auch Maturitätszeugniffe.

Binfenvergütung bei Bechfeln. II. 161.

Buchthaus, f. Arbeitshaus.

Buderbader. Dieselben burfen nicht mit Arzneimitteln hanbeln. I. 308. — Dieselben burfen zu ihren Gebäden feine flartwirfenben Substanzen und zur Farbung berselben feine Mineralfarben nehmen. VII. 274.

3üchtigung. Unter welchen Boraussetzungen bas Poliseigericht auf bieselbe erkennen kann. V. 201. — Rorperliche Strafe ber Milliarpersonen. V. 266 und 267. Aufgebung ber ferperlichen Strafe gegen Misliatperfonen. VIII. 261.

Bufammenfunfte, f. Bereine.

Bufas-Mecis, f. Abbitionalaccis.

3wangeversteigerungen; Berfahren bei 3wangeverfleigerungen von Jumobilien unter ber fürstlichen
Regierung ift abgeschafft, I. 13. 73. — Gebühren bei 3wongeversteigerungen, welche vor bas Landjustisaunt gehören. (Befanutmachung ber Stadtranzleif vom 2. Januar 1829.) IV. 157 ff. — S. auch Berfleigerung. Austufgebühren. Aiscal.

3weigulbenftude. Deren Gehalt, Durchmeffer, Abers, Revers, Ausmungungsquantum 2c. VIII. 110 ff.

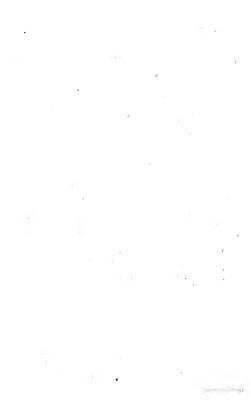

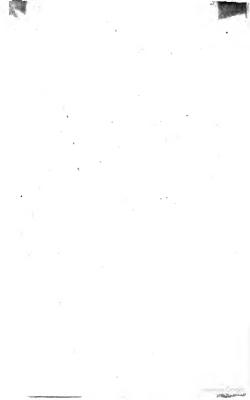



